# Dos Deutsche Model

Die Zeitschrift des Bundes Deutscher Mädel in der HJ.



# **Der Inhalt**

|                                     |       |     |     | - 2' |       |   |     | Belle |
|-------------------------------------|-------|-----|-----|------|-------|---|-----|-------|
| Grenz- und Auslandsfragen in der Ei | rzieh | ung | des | deut | schen | M | äde | ls 1  |
| Aus Wolhynlen vertrieben            |       |     |     |      |       |   |     | . 2   |
| Daitsch                             |       |     |     |      |       |   |     |       |
| Slebenbürgisch-sächsische Volkskuns |       |     |     |      |       |   |     |       |
| Ausländerinnen sehen den BDM        |       |     |     |      |       |   |     |       |
| Japans Jugend grüßt Deutschland .   |       |     |     |      |       |   |     |       |
| Deutsche Kunst                      |       |     |     |      |       |   |     |       |
| Bekenntnis zu Deutschland           |       |     |     |      |       |   |     |       |
| Litauische Fahrtenbilder            |       |     |     |      |       |   |     |       |
| Die Mädchen von Landau              |       |     |     |      |       |   |     |       |
| Lied: Lobet der Berge               |       |     |     |      |       |   |     |       |
| Unter dem Kreuz des Südens          |       |     |     |      |       |   |     |       |
| Jungmädel erzählen                  |       |     |     |      |       |   |     |       |
| Abenteuer um Saratow                |       |     |     |      |       |   |     |       |
| Der außendeutsche Bericht           |       |     |     |      |       |   |     |       |
| Streiflichter                       |       |     |     |      |       |   |     |       |

HAUPTSCHRIFTLEITERIN: HILDE MUNSKE, REICHSJUGENDFUHRUNG, BERLIN NW 40, KRONPRINZEN-UFER 10 DER JUNGMÄDELTEIL WIRD ZUSAMMENGESTELLT VON LYDIA SCHURER-STOLLE, REICHSJUGENDFUHRUNG VERLAG, ANZEIGEN-UND VERTRIEBSABTEILUNG: HANNOVER, GEORGSTRASSE 33

# Dos Deutsche Mädel

Die Zeitschrift des Bundes Deutscher Mädel in der HJ.

# Grenz-und Auslandsfragen in der Erziehung des deutschen Mädels

Zu allen Zeiten ist Deutschland dort am heißesten geliebt worden, wo um das Bekenntnis zu ihm täglich genungen werden mußte. Rudolf Heß

In einer früheren Zeit wurde der Begriff "Polibit" so eng gesaht, daß man darunter nur die Tätigkeit der Diplomaten oder die innerpolitischen Machtämpse der Parteien verstand. Genau so wenig, wie man erkannte, daß schlechthin alle Lebensfragen des Boltes politische Fragen sind, ebensowenig batte das Bolt in seiner Gesamtheit, und insbesondere die Frauen und Mädel, verantwortungsbewuhten Anteil an der Schickslasgestaltung des Boltes. Mo aber eine Frau sich mit außenpolitischen Fragen beschäftigte, muhte sie ins Politisteren geraten, weil sa die lebensvolle Schau des engen Zusammen-banges zwischen Boltsleben und Außenpolitis sehlte.

Heute steht bas Mabel in der nationalsozialistischen Bewegung und trägt eine klate politische Berantwortung, einmal als Glied des nunmehr in allen Lebensfragen politisch bewußten Gesantvolkes und dann immer an der Stelle, wo es vor eine besonders Aufgabe gestellt ist. Ebenso, wie wir nun dewußt verantwortlich die sozialistische Lebensgemeinschaft unseres Bolkes mithauen, wie wir zu unserem Teil dazu beitragen, ein im Körper und in der Seele gesundes Bolk zu sein, ebenso auch nehmen wir teil und sehen unsere Aufgabe in all den Fragen, die unser Bolk in seinem Berhältnis zu anderen Bölkern: "Deutschland und die Welt", sehen.

In einer Zeit, in ber in ber ganzen Welt die geistigen Rrafte einer vergangenen Spoche gegen die neu erwachenden Rrafte ausstehen und diese Auseinandersehungen zu weltpolitischen Entscheidungen sühren, muß auch das Räbel in außenpolitischen Fragen klar sehen, wenn es für sein Bolf eintreten will. Es muß willen, wofür die Manner des Bolfes ihr Leben einzusehen dereit find.

Grundlage und Ziel ber deutschen Augenpolitik find durch ben Nationallogialismus gegeben, beshalb kann es fich nicht darum handeln, die Eteignisse des Tagen mit vieler aber auch weniger Intelligenz zu bereden, sondern en gilt, zu wissen, wie es um die entscheibenden Lebensfragen unseren Bolken, wie es in seinem Berhältnis zu anderen Bolkern fteht, und wieweit das Geschehen in der großen Auseinandersehung zwischen unserer

Weltanschauung und dem Bolichewismus von Bebeutung ift. Eine vergangene Zeit sette ben Staat über alles und brachte es so weit, daß man sich im allgemeinen Bewuhtsein als "Deutsches Bolt" nur den Teil vorkellte, der innerhalb der Staatsgrenzen ledt. Alle die, die als Staatsbürger eines Fremdstaates dennoch Deutsche sind, wurden vergessen oder zumindest doch nicht ohne weiteres zum deutschen Bolt gezählt. Der Nationalsozialismus zeigt die Einheit aller Deutschen in der Welt in ihrer schicklasten Berbundenheit, und die se Einheit des Hunderimissischen Berbundenheit, und die se sindeit des Hunderimissischen Rechundenheit, und die se sindeit des Hunderimissischen Rechundenheit, und die se wuhrtein alser Mädel verantert werden, um in der lebendigen Anteilnahme am Schies und eres Boltes in seinen verstenten Gruppen Ausdruck zu finden.

Gesamtbeutsches Bewuhisein und großbeutsches Denken erwachen aus dem Erlednis des deutschen Boltes in allen Teilen, wo um dieses Deutsch-Sein getämpft wird: Deshalb geben die Mädel auf Grenzschrt und über die Grenzen hinaus, um deutlich die Wilkfür von Bersailles zu spüren und das Ringen derjenigen mitzuerleben, die zu einem Frembstaat gehören. Mit der Grenzbevölkerung, und insbesondere mit den Kameradinnen dort, verbindet die Rädel das starte Jusammengehörigkeitsgeschl, das seinen Ausdruck findet in der Kameradschaftsarbeit und der Grenzsahrt, in dem Wissen darum, das hier eine Front gehalten werden muß.

Auf Muslandsfahrt und im Zusammensein mit der Jugend der anderen Staaten exkennt das Mädel Wesensart und Leben des Fremdvolkes, bernt die andern in ihrer Art achten und sieht deren Lebensnotwendigkeiten. Der gewonnens Weitbild muß zum karteren Exkennen, muß zum Bewuhtsein der eigenen Art sühren, während der reale Blid für die Lebensbedingungen sede salsche Romantik und Sentimentalität vertreibt. Dasselbe gilt für die Rolonialkragen: das deutsche Rädel verliert sich nicht in einer Rolonialromantik, sondern weih um die Kolonialsorderung, wie sie der Führer als Rotwendigkeit aufgezeigt hat.

Muf ber Grundlage ber gegen eitigen Anertennung haben wir einen offenen Blid für die Bölfer um uns. In Arbeitsgemeinschaften verschaffen wir uns ein Bild bes Landes, das wir auf einer Fahrt bennenlernen wollen. Die interessierten Mädel erweitern in Sprachfursen ihre Kenntsnisse und stellen sich zur Verfügung, wenn es sich um die Verständigung mit ausländischen Gasten handelt, und wo immer Sprachsenninisse erforderlich sind.

Das Madel, das als Reichsdeutiche im Ausland lebt, foll nicht mehr ohne Wiberftand bem Einflug ihrer fremdvölftichen Umgebung gegenüberfteben, sondern en gehört ebenso wie das

Räbel im Reich zu der sozialistischen Erziehungsgemeinschaft. Wenn es so ist, daß draußen deutsche Kinder in vielen Fällen zuerst die Fremdsprache lernen und diese ihnen weit geläufiger ist als die Muttersprache, so zeigt das, welche Aufgabe nor allem die Mutter der im Fremdstaat auswachsenden Kinder hat. Weitgehend wird es auch von ihr abhängen, ob "die Gesellschaft" oder die sozialistische Boltsgemeinschaft das Jusammenleben bestimmt.

Abgesehen von ben Madeln, die eine berufliche Tatigkeit ins Ausland führt, wird im allgemeinen eine langere Erziehung und direkte Borbereitung für das Leben im Frembstaat nicht in Frage kommen, barum ift es um so wichtiger, allen Mädeln die Berantwortung aufzuzeigen, die brauben erwächst.

Faht man die verschiedenen Fragen zusammen, so ist das Jiel der Erziehung in Grenz- und Auslandstragen das Mädel, das instinktsicher das politische Geschen miterlebt und sich verantwortungs- demuht einseht, wenn ihm vom Bolk her eine Aufgabe gestellt ist, ganz gleich, wo in der Welt es steht. Hildegard Conradi.



# Aus Wolhynien vertrieben . . .

Dart oben, wo die einzelnen Eichen ftehen, die letten Rese des von den Deutschen gerodeten Waldes, dort oben mußte er auf die erste deutsche Siedlung stosen. Als et aus dem Sohlweg trat, sah er auch schon die Blodhäuser der Siedler vor sich, die einzeilig auf der Strase lagen. Aber fein Sähnesrähen und fein Hundegebell schlug ihm entgegen. Die weiten Felder wogten nicht anders als das Weer im leichten Söhenwinde auf, die Sant stand hoch, und aus den paar Rirschäumen vor dem Ortseingang schwirrten die Stave auf.

Dirtens trat zum haus: es fand offen; et ging durch die Tür in den Flux: das haus war leer, die Studen waren ausgeräumt, die Bettstätten waren ohne Bettzeug, die Rasten ohne Geschirr, der herd ohne Ressel. Aber nirgends war eine Spur von Gewalt zu sehen, es schien, als habe man das haus frelwillig verlassen. Er trat mit bangem herzen wieder auf die Straße hinaus und ging zum nächsten haus. Auch dies war leet und das solgende auch, und so in der ganzen Siedlung. Der Mann befam einen bitteren Geschmad im Mund, die beutschen Worte der Begrühung, auf die er sich so lange gestreut hatte, die deutschen Grühe, die er von seinen fernen Kameraden aus der Türkei hatte mitbringen wollen, quollen ihm im Runde auf, wie Bissen, die sich nicht hinunterwürgen lassen. Was hier geschehen war, tonnte er sich nicht erklären. Aber er wollte es in der nächsten Kolonie, etwas weiter drinnen im hügelland, ersahren.

Er ging eine halbe Stunde durch die wogenden Felder, aus benen hin und wieder die letten, übriggebliebenen Eichen-bäume aufragten. Solch ein Land hier hatten die Deutschen dem Walde abgerungen, hatten es gerodet und in Aderboden verwandelt. Der Pole und der Utrainer weichen dem Walde aus und siedeln im Grasland. Aber der Deutsche dringt in den Wald vor, rodet, reutet, schlägt und sällt ihn, den er so liebt, auf dessen Grund und Boden er baut, der als Geheimnis und raunender Raum in seinem großen Alrchen immer wiederstehrt. Und deshalb saht er auch in dem also gewonnenen Land so tiese Burgeln wie nordem die Bäume, und man muß ihn selbst sällen, wenn man ihn baraus entsernen will.

Dirtens marichlerte also bis jur nächften Siedlung weiter und fand auch diese ohne hundegebell, ohne Alirren der Ketten in den Ställen, ohne Gadern der hühner hinter den Sofen. Auf einzelnen Mifthaufen wuchsen ichon die Brennesseln, und auch hier waren bie Saufer ausgeraumt von allem.

Diefens erichtat, daß ihm das Berg ftille ftand. Er dachte nach, was hier geschen feln mochte, ob eine Seuche vielleicht biese Kolouien entwölkert ober welch ein anderes Unheil wohl über sie hereingebrochen seln mochte; weber er noch einer seiner Kameraden, welche die Russen an die türkische Front geschickt hatten, war von irgenbeiner Rachricht aus der Heimat erreicht worden . . Run eilte er, der immer stärter werdenden hibe nicht achtend, jur nächten Siedlung; aber auch die stand leer und verlassen.

Run hatte er noch als lette Kolonie in der langen Reihe seinen hetmatort, Julianow-Boraton, aufgniuchen, und ihm toax es, als mühte er dort wenigstens irgendelne menschliche Seele finden, die seinen beutschen Grug mit einem deutschen Worte erwiderte. Während er so für sich dahinschritt, sah er im Geifte seine Siedlung, die erste mit Einzelhösen in der Neihe der Kolonien; er sah die Eichen am Rande der Felder, er hörte die Stimme seiner Rutter, er vernahm weiter das Gebell des hundes, sa, er spürte den Rauch aus dem Schornstein, denn seht, um diese Stunden auch hier hoch und der Klee war seitet.

Da ragte ber erfte Glebel auf aus den grünen Kronen der Obstbaume, da ftand das erfte Gehöft des Wirtes Erdmann, er eilte darauf zu — aber auch dieses Haus war leer . . . Und auch das nächte, und auch die Schule, in der Mitte der Kolonie . . , Riemand bot ihm Willsommen, niemandem durfte er seinen Gruß bieten.

Er eilte weiter: Er tam vor fein eigenes haus; er teuchte von Jimmer ju Jimmer. Ausgeräumt! Leer! Berlaffen! Aber warum nur? Warum nur? Wer wird die Ernte bereinbeingen? Um liebsten hatte er aufgeheult wie ein Rind, das bie Angst padt, und das vor Bangigkeit seine eigene Stimme erhebt. Er torfelte wieder in die Mittagshise hinaus und beste weiter.

Jur gleichen Stunde fand auf ber sibirlichen Strede unweit von Atschinft ein endlos langer Jug. Die Schiebetüren der großen Biehwagen waren offen, in ihnen hing das oft geflickte, aber sauber gewaschene Zeug zum Trodnen; viele Kinder liesen draufen vor den Wagen umber; Frauen mit harten, verbitterten Gesichtern wuschen, lochten und säugten die Kleinsten. Die alten, weißbärtigen Männer sahen am Bahndamm und schauten stumpt vor sich hin; einige haldwüchsige Burschen samen aus dem naben Virtenwald und brachten Holz für die kleinen Oeschen in den großen Wagen mit. Russische Soldaten gingen mit aufgepflanzten Bajonetten den Jug entstang...

In einem der norderen Wagen dieses langen Juges lag der alte Kantor Wille im Sterben. Aus einem unweit von diesem Juge haltenden Gesangenentrausport hatte man einen öfter reichischen Arzt kommen lassen, der nach dem alten Mann sehen sollte. Er untersuchte den Alten nicht lange, er sah, daß diet nichts mehr zu machen war.

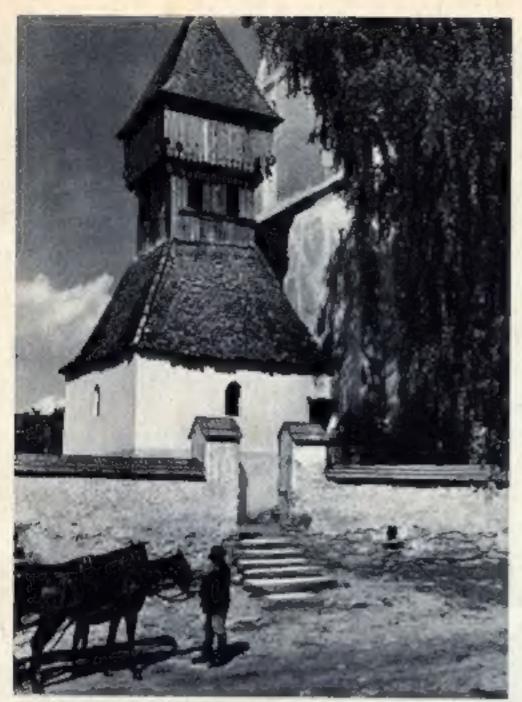

Glockenturm von Tobsdorf, einer Kirchenburg Siebenburgens

Als er bann, ichon im Fatigehen, die Frau des Kaniors fragte, warum benn der alte Mann in jeiner ichon verframpfeten hand Erde halte, ob man glaube, daß mit folchen Ritteln des Aberglaubens hier noch zu beifen wäre, da gab die Kantorin zur Antwort, daß sich ihr Mann eben von ihr habe Erde bringen laffen, um zu sehen, welch ein Boden hier in Sibirien sei, und ob man in diesem Lande vielleicht siedeln konne, wenn

man aus der alien Heimat in Wolhynlen für immer vertrieben wäre.

Ale ber Mitt von der Frau noch mehr willen wollte: Warum man benn ble beutichen Giebler aus Rugland pertrieben und gleich Gefangenen in Blehwagen nach Gibirlen verichleppt habe, ba ichwieg die Kantorin, meil der ruffliche Offigier, ber diefen Transport an fein fernes Biel bringen follte, in der Rabe ftand; und ber Argt vermochte es auch nicht, ein Mort aus lot beraus. gubetommen. Mis bie Grau wieber über bie fleine Beiter guffeufgenb in ben Dagen ftieg, mar ber Rantor Bille icon perichieben. Aber in feiner faltigen Sand bielt er noch immer bie Erbe, bie er in feiner letten Stunde batte prafen wollen.

Bauern aus Deutschweißkirch In ihren schönenalten Trachten

Mus Orchus : "Beimat ift Arbeit"

# Daitsch

Ich ftieg in Belgrad in den Personenzug; das Abteil der dritten Alasse, in das mir der Träger das Gepack gebracht hatte, war saft voll und gang verqualmt. Ich wollte mir einen Fensterplat suchen und in das nächste Abteil geben, aber die Tür war versperrt. Also gab ich mich zufrieden, zog eine Zigarette heraus und qualmte mit.

Bei meinem Eintritt waren die Gelprache der Leute verstummt; etwas mistraulsch sahen fle mich von der Seite ber an und sesten dann eift nach einer Pause ihre Gespräche im Flüstertone sort. Auf der Bant neben mir sat ein Sandwerker, mir gegenüber eine alte Frau und ihr Sohn, Durch den Mittelsgang getrennt, beim anderen Fenster, kauerten in fich gesunken vier blasse Arbeiter.

Die alte Frau |prach beutich ju ihrem Sohn, ber junge Monn blidte furz ju mir herüber und antwortete ihr jerbisch. Die vier Arbeiter hatten seltjam regelmäßige Gesichter, ausgebleichte Haare und hohle Wangen. Sie husteten immer wieder, und die alte Frau sagte beutsch zu ihrem Sohne: "Die Litaner dort haben es auf der Bruft, es gehört sich nicht, daß sie mit audern Leuten zusammensahren."

Der Sandwerfer neben mir fpudte aus und fagte im gebrochenen Deutsch ju ber Frau: "Golches Bolt fommt jest bier überall ber und nimmt unsern Leuten bas Brot meg."-

"Welches Bolt?" fragte ich, ohne melnen Rachbarn anguleben, por mid bin.

"Diese Lifaner! Krantes Bolt, Erbarbeiter, haben nichts zu fressen babeim und sahren in der Welt herum." Die vier Arbeiter mochten gemerkt haben, daß von ihnen die Rebe war, sie wandten gleichgultig ihre Köpfe zu meinem Nachbar und sahen ihn mit blassen Bliden an. Das also waren die Rachsabren sener einst so berüchtigten Räuber und berühmten Soldaten von der alten Grenze!

Wie boch ihr Bild jenem ruflischen Offizier glich, mit dem ich gestern vor dem Friedhof in Belgrad gesprochen hatte. Dort batte ich mich, um auszuruhen, auf eine Bant gesetzt, und nach einer Weile hatten sich rechts und links von mir zwei Mannet niedergeiassen, ein kleiner schmaler und ein großer breiter. Ich hatte geraucht und gesehen, wie der kleine Schmale mit zitternten Rasenstügeln ben Rauch eingeatmet hatte. Wortlos hatte ich ihm und dem andern eine Zigarette angeboten. Der kleine Rann batte gebantt. Ich hatte abgewehrt: "Nichts zu danken."



Dann hatte wir der kleine, ganz zerlumpte Dann mit den gepflegten händen in einem etwas harten, aber gewählten Deutsch seine Geschichte erzählt: russischer Generalstabsoffizier von der Wrangesarmee, arm, bettelarm, von einer winzigen Unterstützung lebend, krank, schwach auf der Lunge. Der andere dort sei sein Diener, der ihm disher geholsen habe, denn der wäre ein guter Schuster, aber er habe seit auch seinen Platz verloren. Ich hatte den Offizier erzählen lassen und nachher gefragt, ob noch viele von jenen unglücklichen Offizieren in Belgrad seien. Da hatte mich dieser Renich genau so aus weiter Ferne angesehen wie die kranken Erdarbeiter dort und hatte gesagt: "Herr, Sie dürsen mich nichts fragen, ich din schon zu weit von allem Leben sort." Ia, weit sort vom Leben waren auch diese vier blassen Männer mit den kühnen, verhärmten Gesichtern.

Run fuhr ber Bug, nun gog bie flache Lanbichaft braugen

vorbet, nun fah ich im Süben noch einmal das den Sügel hinanwachsende, mit neuen, hoben Saufern fich ausdehnende Belgrad gleich einer ganz jungen Stadt, die noch unfertig ift, voll Gehämmer und Raderrollen, herübergrüßen.

Einige Leute tomen, fuchten Plat, ruttelten und gerrten an der versperrten Tur und schimpften, daß man nicht öffne. Gin alter Schaffner mit einem Meflingzwider auf ber Rafenspitz tam, sah mich über die Augengläser weg an und hielt bann, mir zu Shren, an diese Leute eine Ansprache, die ich leider nicht verstand. Der handwerter neben mir übersetzte sie sogleich: "Er meint, ba darf man nicht hinein, da drinnen werden Arante sahren, die schwach auf der Bruft find."

"Oho!" fagte ber alte Schaffner und zeigte mit feiner Bange auf mich: "Berlin?" 3ch fcuttelte ben Ropf. "Bien?" 3ch nidte. Das gefiel bem Schaffner nicht recht, auf Wien mar er

par nicht gut zu |prechen. "Ich werstehe sehr gut allen", sagte er, "ich war Ariegsgesangener in Görlig. Wenig zu ellen, aber sehr sauber. Oh! sehr sauber! Richt so wie hier!" Dabel zeigte er auf den Boden und auf die vier Lifaner. Die alte Frau sah mich ein wenig prüsend an, kniff mihrtrauisch die Augen zu und sprach von da an mit ihrem Sohn serbisch. Weih Gott, was die Leute hier alle hatten, einer schien dem andern zu mistrauen. Ich sand es auch bester, zu schweigen.

Nun tauchte im Norden, aus der Ebene aussteigend, ein langer beswalbeter Ruden auf. Ich beutete auf den Wald und fragte, wie der Gebirgszug heihe: "Frusta Gora", iagte mein Nachbar, und ber Kondutteur ergänzte; "Eigentlich heiht es Franzusta Gora, Franzosenberg. Das ist noch vom Krieg her." Dann ging er.

Der Mann neben mir tippte sich, bem Schaffner nachblidend, an die Stirn: "Ein Idiot. Das hat ichon Frusta Gora geheihen lang vor diesem Krieg." Die alte Frau nichte: "Frankengebirge", sagte sie dann, zu ihrem Sohn getehrt. "So beist es." Der Zug suhr langsamer, aus der Ferne klang Musit. Ich traute meinen Ohren nicht — und in die Musik hinein schmetterten Kinderstimmen. Ia — und was sangen sie? Was sangen sie? In deutscher Sprache sangen sie?

Der kleine Bahnhof war bestaggt, ber ganze Bahnsteig stand voll Kluder, und zwischen den Kleinen standen die Großen mit Kossern und Rudsäden . . "Einsteigen! Einsteigen! Einsteigen! Einsteigen! Bag wariet nicht! Auf Wiedersehen, Kaust! Auf Wiedersehen, Krauzt! Auf Wiedersehen, Anner! Geid schon bran! Schreibt, wie ihr angesommen seid! Folgt schön, stedt den Kopf nicht hinaus! Schreibt der Lante auch eine Karte!"

Und ein Geldem, Geschnatter und Gebrängel Rebenan, hinter der verspertten Tur, icharrien Füße, antworteten der Karl, ber Franz,

Ein Brautpaar aus Windau in der alten, reich geschmückten Festlagstracht der Siebenbürger Sachsen DeutscheSchulklasseinelnem Banater Dorf Schwarzwälder Abstammung, Man könnte wirklich glauben, es sel eine Schwarzwälder Dorfschule

bas Mariebel, bas Annerl. der Unton; brauhen auf bem Bahnfteig flatterten Tücher hod, murben Bute geichwungen, Magen getrodnet anb noch gewinft. Rebenan flang es nun auf, mabrend ber Bug meiterfuhr: "Das Wanbern ift bes Dluffers Luft. .. " Dir lief es beiß unb talt liber ben Ruden, es mar mir ju unverhofft getommen. Die alte Frau mir gegenüber jog ihr Tuch enger um bie Schultern, the Gohn fratrie mortles por fic auf ben Boben. Da ftanb icon wieder ber Schaffner mit dem tieffigenben 3mlder im Abteil, beutete mit bem Daumen über bie Schulter auf ble verfperete Titt unb fagte: "Das finb bie Rrane ten. Man mug ein bifferi lugen, fonft rennen biefe

Rarren hier die Tibr in bas reservierte Abiell ein ... " Und dann, um mir alles ju ertläten, sügte er noch hingu: "Schwasbas!" — Ia, das waren Banater Schwabenfinder, die, wie der Kondufteur welter ertlärte, nach Dubrovnit an das Meer auf Ferien fuhren.

Sanater Schwaben! Bor ein paar Tagen war ich brüben jenseits ber Donan in Semlin gewesen und hatte auf bem bentichen Friedhof die vielen deutschen Namen gelesen. Ich war durch Franzthal gegangen, durch einen langgestreckten beutschen Ort, batte mit dem und jenem gesprochen, deutsch gesprochen und mir war schwerzlich und weh zumute gewesen. So fern von der heimat und so verlassen in der Fremde, die noch vor dem Kriege nicht Fremde gewesen war. . . Und hier nun, gang unerwartel, auf der Bahn die beutschen Lieber!

Der Konduttent aus dem Görliger Gesangenenlager mar mein Freund geworden, er wollte mir wohl, er hatte den Wunich, mir eine Freude zu bereiten. Auch die blaffen Lifener sehen ein wenig mitleidig und freundlich zu mir herüber, als waren nicht sie es, sondern ich derjenige, den man bedauern mille ...

Und all die Gefühle, die einen ehemaligen öfterreichischen Offizier immer wieder befallen, wenn er durch die Lander reift, die einst zum Reiche gehört haben, alle diese Gefühle — wie: das gehört noch zu uns, das war einmal unser — all diese Gebanken versanken und sielen traurig in sich zusammen.

Der Schaffner nahm feinen Schlussel heraus und bifnete bie Tür: ba fah ich nun die füßebaumelnden Kinder, die blonden und die braunen Röpfe, die vollgepampfien Baden und die lebhaften Augen in den vollen Gesichtern, da fah ich nun Karl und Franzln, die Annerln und Mariedeln, und da hörte ich auch wie ste jangen: "Muh i benn, muß i benn, zum Städtle hinaus..."

Und ba konnte ich nicht widerstehen, ich mußte mich erheben und zur Tur treten . . . 3wei Frauen sagen inmitten der Kinder und schauten auf Ordnung. Da ftand ich nun, sach zu und sauschte.

"Ueb immer Tren und Redlichteit, bis an bein tubles Grab . . . . . folgte nun, und es war rührend, es von biefen Kindern gu horen, die bis zu ihrem Grabe noch folch einen weiten Weg hatten.

Die eine der beiden Frauen blidte auf, fab mich und tlatichte in die Sande. Die Kinder wandten ihr die Köpfe gu, fie rief etwas auf Serbiich. Mitten im Gefang brach bas Lieb ab.

Die Rinber blidten auf mich — bet Konbuttenr sperrte bie Tur wieder gu, und ich jog mich beschämt auf meinen Plag gurud.



Die alte Frau hatte ben Kopf jum Jenfter gebreht, Tranen rollten ihr über die faltigen Wangen und vor sich bin sagte sie immer wieder; "Daitsch! Daitsch!" Der Sohn starrte mit tropigem, verstodtem Gesicht zu Boben. Die alte Frau tehrte sich hastig herum, ergriff meine hand, brüdte fie heftig und eine ihrer Tranen siel auf meine Finger.

Der Kondukteur richtete fich feinen 3wider, hob den Finger und wartete . . . Und wirklich, nun erklang brüben, im versperten Abteil ein anderes Lieb, ein trauriges, welches, schleppendes — schwermutig und gezogen wie das Land, immer wieder in sich zurudsinkend: nun sangen die Kinder nebenan serbisch.

Ja, nun fangen biefe Burger zweier Belten, blefe Rinder zweier Sprachen, beren Boreltern einft in einem größeren Reiche als beutiche Bauern, gerufen von ihrer Kaiserin, aus bem fernen Schwaben hier heruntergezogen waren, um das Land zu bebauen, die Sumpfe troden zu legen, den Pflug zu führen und rechtschaffen ein Beispiel guter Arbeit zu geben, nun sagen diese Kluder, getrennt von mir durch eine versperrte Tür, nebenan und sangen serbliche Lieber.

Run löften diese schwermutigen, getragenen Beisen ble marichmähigen, aussagenden, belehrenden deutschen Lieder ab, nicht anders als drüben in Semtlu, wo über die übertunchten deutichen Strafentafeln die serbischen Strafennamen gehüngt worden waren. Der alte Schaffner grüfte und schlich sich auf den Zehenspigen davon.

Ich fant in mich zusammen und fühlte bas tiefe Unglud, das uns alle betroffen hatte, bis in den letten Wintel, in dem beutiche Menichen wohnen. Ich gedachte bes Ausspruchs eines Staatsmannes beim Wiener Kongresse, daß man von Wien bis zum Schwarzen Meet reisen und jede Nacht in einem deutschen Sause übernachten könne.

Bet begriff ich mit einem Mal, warum die Mutter beutsch gesprochen und der Sohn serbisch geantwortet hatte und warum ihre Trane auf meiner hand so brannte; nun wußte ich, daß ihr ein serbischer Mann genau so die Sprache verboten hatte wie man nebenan den Kindern das Lied untersagte. Auch die armen Litaner verftanden, was vorgegangen war . . .

Und allen, die im Abteil waren, will ich es banten, daß nies mand gelacht, daß feiner über folch ein Unglad aufgetrumpft hatte, und daß fie alle mitgefühlt haben, wie schwer es mir damals ums herz geweien ift.

# Siebenbürgisch-sächsische



Wenn von der siebenbürgisch-sächsichen Bolfstunft die Rede ift, denten wir vor allem der sarbenprächtigen Leinenstidereien, die heute auch in Deutschland verbreitet werden. In ihnen spiegelt sich sowohl das stannenswerte Beharrungsvermögen wie auch die kluge Anpassungssächigkeit jener deutschen Bauern wider, die im 12. Jahrhundert von Rhein und Rosel in die sublichen Karpathen zogen und dort ein eigenes Kulturwesen aufbauten.

Die Mufter ber ältesten Stebenbürger Stidereien — Linienornamente auf ben leicht abzählbaren Jäben von Sausteinen
— find ben alten Arbeiten in nordgermanischen Ländern so
ähnlich, daß wir nicht baran zweiseln können; Uralt-germanischen Boltsgut wurde von den Frauen des sernen Siedlers
stammes mit fleißigen Sänden durch acht Jahrhunderte bewahrt.
Das altgermanliche Linienornament sindet sich auch in den
jächsischen Webereien und den mit seinen Leberkreisen bestickter,
Bauerngürieln. Gleichzeitig wie in Deutschland erscheint des
Tierspmbol: der hund als Sinnbild der Treue, der Falte als
das der Kraft . . . In der Renaissanzeit wird das Pflarzenornament zur Arabesse und Grotesse umgestaltet.

Die Blütezeit ber Rabeltunft fest ein. Wanbernbe San'amerter und Studenten bringen neue Rufterbucher nach Siebenburgen, ja die 1897-1604 in Rurnberg erichienenen "Rewen Mobelbucher" von Sans Sibmacher, beren Rufter noch jahlreich erhalten find, Dann hart ber westliche Einfluß auf. Barod und Rototo haben taum Spuren in der fiebenburgifden Bottstunft hinterlaffen. Bohl aber öffnet fie fich in diefer Zeit bem Einflug ber numohnenden Botter. Die Linien fodern fich, die Farben werben fühn nebeneinander gefest. Die ftiliflerte Blume umrantt die frenge Form des Muftern.

Neben ben deutschen Ornamenten und mit biesen verbunden sindet man arientalische, ungarische und flavische Motive. So bildet sich ein eigener stebenburgisch-sächsischer Stil beran, ber nicht nur durch seinen Formenreichtum und seine Farben-pracht entzudt, sondern auch die Boltstunft der Rachbarvöller boreichert. Unter einer südlichen Sonne und inmitten einer grohartigen Landschaft entwidelt sich in dem abseltigen deutsichen Boltsstamm neben lebendiger Frende am Schönen ein sicheres Stilgefühl. Die preng seftgehaltenen Sitten der Borsahren werden mit Farbe und Glanz umtleidet,

Roch heute find in den stebenburgisch-fachsischen Dorfern die Saufer nach Art des franklichen Reihendorfes an einer lang hingezogenen Gasse aufgereiht. Oft ift die Giebelseite des Saufes mit Blumen und Nanten oder Früchten und Arabesten bemalt. Richt selten fieht ein deutscher Sausspruch unter der Giebelzier. Wohnhaus und Wirtschaftsgebäude find nach franklicher Art getzennt. Eine Laube ift ersterem vorgebaut. Aus der Rüche geht es in die große Wohnftube, die in wohlhabenden Bauernsamilien einem Meinen Kunftgewerbe-Ruseum gleicht.

Das große, hochgetürmte Bett bilbet ben Stolz ber Bauerin. Es bient nur Chrenguften als Ruhelager. Ueber ben Feberbetten liegt eine mit reichen Muftern bestidte Leinenbede unb

barauf mehrere Reihen von "Politern", — rot ober blau und rot bestideten Ropftiffen. Wenn jemand im Saufe stirbt, fo werben Bett und Politer mit ichwarz gestidten Kappen überzogen.

handtücher und Leinensbeden zieten Wände und Tische. Reben Durchbruchsmustern und häkelelen ziehen sich breite Kreuzssichen sicher bas handgewebte Leinen. Oft ift die Jahreszahl neben das Muster gestickt. In den langen Wintermonaten, die keine Arbeit in Feld und Garten heis ichen, sind die Frauen



Alte siebenbürgisch-sächsische Leinenstickereien; oben ein Polsterüberzug in Kreuzstichstickerei (Seide); unten: ein mit Wolle in Kreuz- und Zopfstich gestickter Bettstreifen aus dem Jahre 1830 unermüblich mit Webeschiff und Radel beschäftigt. Ihre Krenpstichstidereien find, im Gegensut zu denen der umwohnenden Rumanen, meist in Rot und Blan gehalten. Als seines Gitter bededen sie das schimmernde, gelbliche Linnen, was einen unerhört reichen Farbenreiz gibt.

Tiermotive find besonders carafteriftisch für fie. Der Sirsch, der Bogel, das Einhorn kehren immer wieder. Doch findet man auch Blumenmotive, die den Ungarn entlehnt find, besonders in den Flachstidereien. Ursprünglich wurden diese als "herrenstidereien" in den Sausern der Gutsbesitzer von den Dägden angesertigt und von diesen ins Bolt getragen.

Reben bem Bett fteht die Banttrube, die bunt geftrichen und bemalt ift, ebenso Tijche, Stühle, Türen und "Almerolchn" (Edschrant). Rings um die Band ber getäselten Stube gieht fich, nabe der Dede, ein Holzbord, auf bem Jinn- und Tonichusseln stehen und an dessen Holzbord, bumpen und Krüge hängen,

Die Reramit ber Siebenbürger Sachsen fand im achtebnten Jahrhundert auf ihrem Sobepuntt. Die Muster der Krüge und Schalen mit den schlichten, edlen Jormen weisen oft die gleichen Motive wie die Stidereien aus.

Much hier fieht man oft bas Blütenmotiv, bie Siltflerte Relte und die Tulpe. Bei den Sgraffita-Aeramiten murben die weihen Lintenmufter auf der did aufgetragenen blauen Glafur in ben Grund gerist.

Benn die Bauerin die ichweren, eifenbeichlagenen Truben bifnet und ihren Inhalt vor bem Gaft ausbreitet, bann kaunt er Uber ben Reichtum, ben fie enthalten. Dugenbe von meifen, gefältelten Schurgen, mit Batelfpigen und feinen Stidereien gegiert; Dugende von Leinenjaden für Manner und Frauen, alle mit Rreugftichftidereten gefchmudt; feine Goleiertuger ju Sauben für die verhelrateten Frauen, Die Sonntage "gebodelt". b. h, mit golbenen Radeln jur "Bodelhaube" gujammengeftedt werben; Gurtel mit Stidereien aus Gelbe, Bolle und bunnen, bunten Leberftreifen; Tafchen und Geibentucher, Die feltmarte bom Guriel herabhangen; bretie, golbgeftidte Banber, bie von ben hohen runden Samigolinbern ber jungen Dabden, ben "Borden" oder "Burben" lang berabflieben; ichneemeihe Belge, bie bie jungen Dadden im Binter tragen, von aufen auf bem Leber mit bunten Glachftichmuftern beftidt; "Rirchenmantel" für Die alteren Frauen - langlich-vieredige, gerade Tuchftude, beren Ranber mit feinen Glachtichmuftern geglert finb; ber bodftebenbe Rragen jumeilen burd ein Brett geftugt; Bruftpelge, Tuchmantel, Rizchenpelge für bie Dlanner; Lammfellmugen für ben Binter, breitfrempige ichmarge bute für ben Commer und vieles andere mehr an iconen und alten Gaden.

Goldichmtebetunft. mar in blefem Lanbe, bas einft in eigenen Bergwerten Golb gewann, hoch entwidelt. Bie in bie Türfet unb nach Bolen gingen ihre Erzeugniffe. Unch tunft. Dolles Altargerdi murbe Don ben reichen Gemeinben für bie Rirchen geftiftet. Bieles ift geraubt und verloren. Der mertpolle "Seltauer Rirchenichag" marb mahrent bes Beltfrieges Brudenthal . Dufeum gu Dermannftabt überge-Illim. Baron Brudenthal, ber große Sohn Giebenburgens, pertrauter

Siebenbürgisch-fächsische Leinenstickereien; links unten: Handtuchrand in Kreuz-u. Zopistich; rechts: eine Polsterkappe i. Kreuz-utich; oben: Polsterkappe in Kreuz- und Zopistich nach alten Mustern

Ratgeber ber Kaiserin Maria Theresia und Gouverneur bes Landes, war ein eifriger Kunstsammler. In seinem Palais, das er dem Hermannstädter Spmnasium vermacht hat, sieht man eine reiche Schmuchammlung, tostbare alte Bürgertrachten aus Seide und Samt mit dem gleichen Ropsschmuck wie die Bauerntrachten und eine wertvolle Gemäldesammlung, in der heimatfünstler die hohe Kultur dieses Landes verlebendigen.



Gesticktes Wappen auf einer Samtdecke aus dem 17. Jahrhundert

Diese Kultur zeigt fich in jedem Wert, bas hier geschaffen ward: In ben Kirchenburgen, die hoch, wuchtig, mit gotischen Gewölden auffreden und in weiten, mauerumfriedeten Sofen einst bei Türkeneinfällen ben Sachsen Schutz und Decung boten. Sie zeigt fich in den ichon geschnitzten und bemalten Rirchenstühlen, die die Tischler mit seinem Farbens und Formgefühl herstellten. Sie zeigt fich in dem Hauerat, der sowohl durch





Links: Siebenbürgische Kastentruhe. Unten: Mit Emalifarbenbemahe Tonkrüge und -Teiler aus Siebenbürgen, 18. Jahrhundert

felnen prattifchen Aufban als durch feine ichonen Farbenwirtungen erfreut. Selbst ein Gang über den Bochenmarkt überzeugt von der geschmadlichen Sohe der Boltstunft. Was werden
da im Schatten der Kirchenburg, in einer Ede des Marktplages,
für icone Handweberelen feilgeboten! Gestreifte Leinengewebe,
bunte Tücher und Teppiche, Borten in stillsterten Mustern und
leuchtenben Farben,

Die flebenburgifch-fachfifche Boltstunft wird von der dentichen Boltsgemeinichaft liebevoll gepilegt, die alten Mufter forgiam gesammelt. Bei Fest und Spiel erscheint die Jugend in den alten Trachian.

Auch die "Rachbarichaften", jene altnordliche Organisationsform, die die Stebenburger Sachsen bei ihrer Ginwanderung 1141 die 1161 aus dem Deutschen Reiche mitbrachten und als einziger germanischer Stamm bewohrten, suchen ererbtes Brauchtum mit Förderung der Bolfstunk zu verbinden... Eine holgeschnitte "Nachbarichaftslade" zu besitzen, ist heute
ber Ehrgeiz jeder Rachbarichaft. Aus Familienbesit werben alte Laden aufgetauft. Wo
eine neue angefertigt wird,
weiht man sie seierlich ein. Sie
erhält wohl ihren Standplat
auf einem Tisch mit gestickter
Leinendede, deren Muster Jahreszahl und Wappen eingefügt
stud.

Much hat man bas früher ger brauchliche "wandernbe Zeichen" wieder eingeführt, eine holzgeschnitzte, mit dem Wappen ber Nachbarichaft geschmudte Figur mit einem Türchen und einem Fach zum Einlegen bes Rundschreibens und einer "Laufliste". Die Zeichen und

Wappen der Rachbaricaft murben 1939, als ihr Neuausbau begann, von zeitgenöfflichen Runftlern entworfen. Jedes ward in einen Areis gestellt, fo bag es nicht nur in farbiger Ausführung, fondern auch als ichlichter Drudftod verwandt werden fann.

In ihrer fireng gegliederten und boch bilbhaften Formgebung erinnern fie an die alten Bollstunftmufter. Dan fpurt bei ihrem Anblid, das in den Siebenburger Sachjen beute noch das Erbe ihrer Boufahren lebenbig ift.

Jur die enge Berbundenheit mit ben Ueberlieferungen ihrer Seimat zeugt auch der Sprechchor, mit dem die Jugend bei der Jahresversammlung der Rachbarichaft, dem "Richtag" oder "Sittag", die Lade hereinträgt: Es heißt darin: Ausruser: "Wo waren wir alle vor hunderten Jahren? Wo waren wir alle vor laufenden Jahren, als unsere Bordern schon hielten Gericht?" — Jugend: Wir waren babet, ihr waret dabet, wir waren alle lange dabet. Wir leben nicht sechzig, wir leben nicht achtzig, so lang unser Bott lebt, so lang leben wir ..."





# AUSLÄNDERINNEN ERLEBEN DEN BDM.

Eine ber fünglien und eine ber wichtigften Aufgaben ber Sitler-Jugend ift ber Ausländerführungsdienft. Die Ausländer, die nach Deutschland tommen und sich hier ernfelich mit den Einrichtungen des Nationalsplatismus beschäftigen, wersden immer wieder Wert darauf legen, gerade mit der Jugend zusammenzulommen, um einerseits deren vordibliche Arbeit tennenzulernen, andererseits aber gerade aus dem Mund der Jungen und Mädel unbesangen eine Stellungnahme zu den verschiedensten Fragen des Nationalspialismus zu horen, um so einen Eindruck vom neuen Deutschland zu besommen.

Wir erleben es daher immer wieder, daß die Ausländer nicht allein nach unjerer Jugendarbeit fragen, sondern in der Unter-baltung auf alle weltanichaulichen Fragen eingehen, die das nationalsozialistische Deutschland betreffen. Für uns ift gerade eine solche Unterhaltung immer duherft interessant, weil wir aus ihr die Wesensart des fremden Bottes am besten sennen-lernen.

So fragte mich & B. eine framösische Journaliftin, die fehr positto jum neuen Deutschland in allen Fragen fand, warum
eigentlich in Deutschland der Rünftler nicht das schalsen tann,
was er persönlich möchte, und warum auch in der Presse nicht
seder schreiben durse, wie er wolle. Das sei Ginschräntung der
persönlichen Freiheit des Menschen. Wie fannten wir dann
überhaupt noch von Freiheit reden!

Als ich ihr tiar ju machen versuchte, was wir unter bem Begriff "Freiheit" versteben und wieweit das Recht der Einzelpersonlichtett bei uns geht, da stellte sie fest: "Das tann ich nicht verstehen, denn ich bin Französin und muß da anders denten."

Ein Schmelger Journalift ichnitt eine abnitche Frage an, als mir uns aber bie politifche Erziehung ber Frau unterhielten.

Er war gerabe auf Intouristroute durch bie Somjetunton gereist und hatte hier die "Freiheit" der Frau in ihrer höchten
"Bollendung" erlebt. Er stellte sich unter politischer Erziehung die Barbereitung der Frau auf ihren Elnsag in einer
der Parteien oder im Parlament vor, wie er Aberhaupt sehr für das "Recht" der Frau im liberalistischen Sinne eintrat. Unserer Art und unserem nationalsozialistischen Mädelseben frand er völlig verständurslos und fremd gegenüber.

Wir erlätten ihm unjere Auffassung von ber Erziehung ber Madel und versuchten, ihm das Welen unserer Rabelarbeit verkändlich zu machen. Er ertannte unsere Einstellung an und erzählts dann von seiner Tochter, in der die liberalistische Erziehungstradition so start ift, daß sie ihrem Bater Borwürse

macht, das er inaktiv einer Partei angehört, und ihren Beruf einzig darin sieht, einmal einen Sip im Parlament zu belommen. Er fiellte sest: "Ich werbe meiner Tochler erzählen, wee ihr ence Aufgabe für euer Bolt seht. Ich beneide ench!"

Immer wieber begegnen wir bei ber Unterhaltung mit Ausländerinnen der Meinung, daß das deutliche Rädel entweber nicht über seinen Rochtopsharizont hinaussehen tonnte ober aber, daß der BDM, die Mädel zu einem Amazonenheer mit Gewehr und Gasmaste herandtibe, beides Meinungen, die ihnen ausgezwungen werden durch eine stollen Presse. Wir unterrichten sie eingehend von unserem Wollen und Schaffen, aber weit mehr als alle Schilderungen sogt ihnen siets eine Führung durch die pratitische Arbeit der Einheiten,

Auf Helmabenben tounen fie fich immer wieder durch Befragen ber Madel davon überzeugen, das es fich tatfachlich um Greuelmarchen handelt. Go war auf einem Teeabend, auf dem die Spielschar bes Obergaues jang und mufizierte, einer ber Auseländer dirett entiauscht, das der BDR. doch nicht so militärlich ift, wie er in der Presse seines Landes geschildert wird.

Ein schwierigen Problem fur die meisten ausländischen Jugenderzieher und erziehertnnen ist des Erfassen der Jungen und Mädel famtlich er Schichten des Boltes. Immer wieder werden wir gestragt: "Sind benn tatlächlich alle Jugendlichen in der Sitler-Jugend. Gtbt das teine Schwierigkeiten? Wie macht ihr das bioh?"

Auf ben helmabenben ftellen fie bann burch Fragen feft, mober bie einzelnen Dabel tommen, mas fie bezuflich tun, und warum fte in ble hitter-Jugend getommen find und ob freiwillig.



"Bie haben Sie bas nur erreicht? Bei uns find entweder die Kinder der "Oderen Zehntaufend" zusammen in einem Berein ober die Kinder der Arbeiter, und biefe meift in einem tommunistischen Jugendoerband."

Dann ergablen wir ihnen von der Idee und dem Werden der Sitier-Jugend, und zum Schlief ftellen unfere Gafte felt: "Wir tonnen in unserem Land bas noch nicht erreichen, weil wir teine große, alle erfalsende Idee haben. Aber wir werden den uns in den Schulen anvertrauten Jugendlichen von euch erzählen, ganz besonders, wie ihr euch zusammengesunden habt. Bielleicht wächst aus der Jugend heraus einmal diese Einheit!"

Dles augeen meift ameritanifche Lehrer, Die in der Begiebung gang befandere Schwierigteiten haben.

Sehr fleptisch find bie Ausländer unferer Schulungsarbeit gegenüber. Sie verbinden den Begriff Schulung mit Schule und ftellen fich wiffensmäßiges Erlernen und ebensa misensmäßiges Weitergeben des Erlernten vor und begreifen anfangs nicht, das in der Mädelschaft mit Rabeln verschiedenster Borbildung auch ein Rabel mit Rollsichulbildung genaus gut schulen ten fann wie vielleicht die Studentin oder die Lyzeumsschülerin.

Auln. Dorla Paschke

Chinesische Frauentührerinnen lassen sich von Mitgliedern der Reichsjugendführung eingehend über die nationalsozialistische Mödelarbeit unterrichten



Die Reichsteterentin des 80M. Trude Burkner im Gespräch mit Signora Lombardi (Italian), Frau de Montojo (Spanien) und einem Führer der falangistischen Partei

Auch hiet überzeugen wir fie durch ben Besuch von Seimabenben oder Führerinnenichulungen, wo sie durch Zwischenfragen seitstellen können, daß die Rädel tatjächlich schulen können, weil die Schulung aus der inneren Haktung und dem Erlebnis kommt und wissensmäßig unterbaut wird auf den Führerinnensschulen.

Diese Führerinnenichulen fiellen fie fich entweber als Pentionate ober als richtige Schulen vor, und sie sind angenehm enttäuscht, wenn sie etwa nach Potsbam tommen und die Reichsführerinnenschule tennenternen. Gerade hier können sie so
recht die Art und den Geist unserer Arbeit kennenternen. Das
erkennt man immer wieder auf diesen Führungen an.

Am ftärsten spüren sie unter Weien nus unseren Liedern. Wir haben es erlebt, wie sie völlig unter dem Eindrud eines IR. Untergausingens standen und darum baten, diese Lieder überseit zu desommen und mitnehmen zu dürsen in ihre Helmat, um sie ihren Jungen und Dädeln als Beispiel, als Ausdrud silt eine Haltung hinzustellen.

Wir freuen uns immer, wenn Angehörige frember Rationen mit einem flucten Billen jur Kritit an unfere Arbeit herangeben, und wir find Rolg darauf, vor diejer Aritit besteben

ju fönnen. Ste spüren aus unserer Arbelt, das wir Ausbauarbeit leisten wollen, und das wir bereit sind, uns mit ben Jugendorganisationen frember Rationen zu gemeinsamer Arbeit zusammenzustnden, die beiser dem Frieden unter den Böttern bient als Konferenzen.

"Rach allem, was ich fo in Dentichland gefeben und beobachtet habe, glaube ich, bah Die füngere Generation nur bas eine Br. ftreben bat, fich mit allem Ernft unb Gifer auf eln möglichft nügliches Reben vorzuberelien. Meiftens brauchen fle gar nicht erft ju marten, bis fie mit der Schule fertig finb, um fich für ben ober jenen Beruf gu ente icheiben, benn es wirb icon in ben Schulen felbit alles geian, um beftimmte Fahigfeiten gu weden und in die richtigen Bahnen gu lenten. Gebr intereffant mar mir auch, fek. guftellen, bag bei all ben jungen Menichen, mit benen ich gesprocen babe, eine ausgefprocene Abneigung gegen ben Atieg befieht. Biele fprachen fogar offen ihren Bunich nach bauernben Frieden aus. Dah ble Jugend natütlich um Deutichlande Schid. lat bejorgt ift, ift bei ber Rachbarichaft -Comjetrufland auf ber einen und Franfreich mit feinen zweifelhaften Tenbengen auf ber anberen Geite - felbitverftanblid." Go ute teilt u. a. eine ameritanifche Lehrerin nach einer longeren Reife burch Deutichland, -

Gesade burch unseten Führungsbienst hoben wir die Wäglichteit, mit Angehörigen frems der Bölter in Gerbindung zu tommen und fremdes Boltstum fennen und achten zu lernen. Andererseits aber haden wir hier die große Aufgabe, alles das, was durch die judiche Presse an unerhörten Lügen über dus neue Deutschland im Aussand verbreitet wird, richtigzustellen, nicht durch lange Borträge, sondern durch den lebendigen Einsbruck, den wir den Aussandern und Aussahdern, Aundgebungen und von Heim denden, Aundgebungen und vor allem durch die Unterhaltung mit unseren Kameraden und Kameradinnen vermitieln können.

Gerade auf diese Anfgabe sind wir gang bejonders ftoiz und freuen uns, wenn es uns
gelungen ist, wieder ein Grenelmärchen auszumerzen und aus den Briefen der ausländrichen Gaste zu spilren, daß ste Berktandnis für den Nationalsozialismus troß aller
Wesensunterschiede besommen haben.

Brmgarb Fifcher.

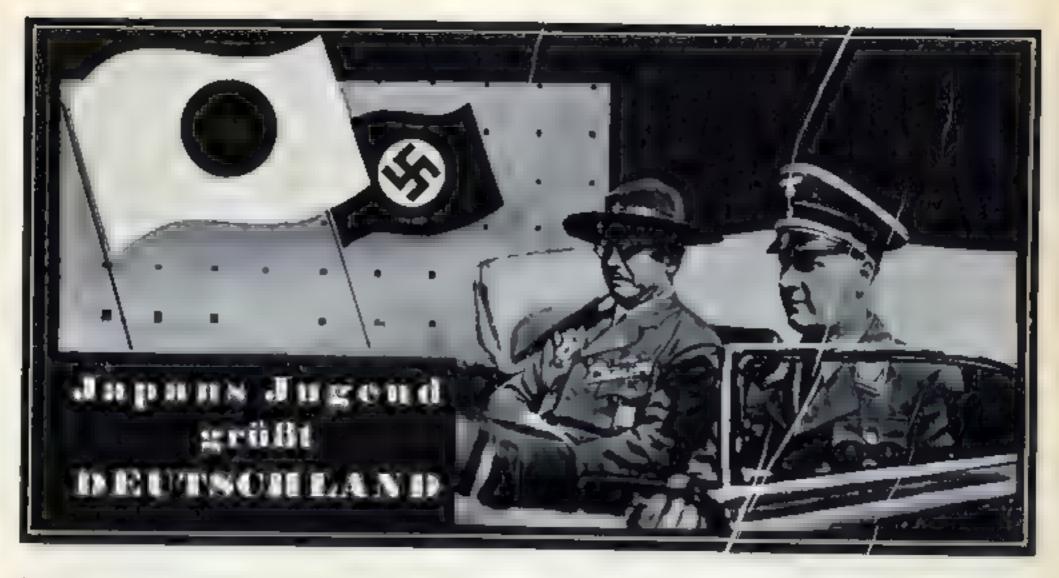

Im Sommer 1933 marichierte bie Noobsee 33, bas erstemal in ber alten Hansestadt Bremen auf. Das außere Bild ber Stadt — bie überreich mit Jahnen geschmücken Straben, die freudige Antetlnahme ber Bevölferung — war das gleiche, aber die Jugend selbft ichten in biefen vier Jahren intensibler Arbeit an sie eine andere geworden.

Mohl waren auch icon bamals bie unüberfebbaren Reihen ber Jungen und Mabel fraif und bifgipliniert, mohl waren fie

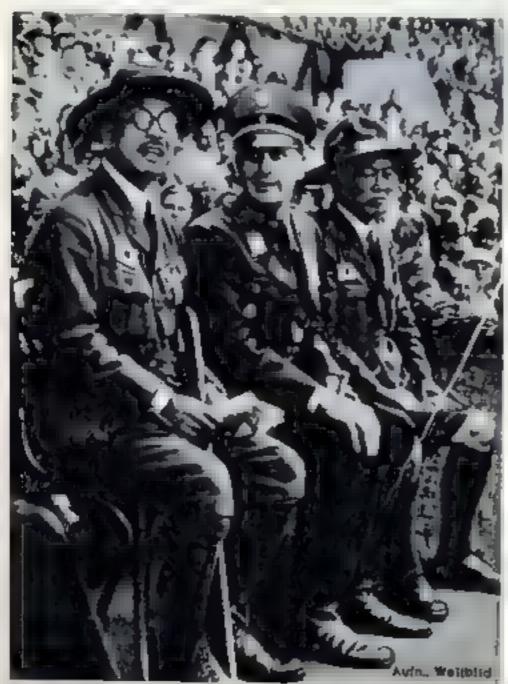

Der japanische Jugendführer Graf Fhutara mit Baldur von Schirach als Zuschauer bei den Kampfspielen der Hitlet-Jugend in Bremen

erfüllt non Begeifterung und hingabe, — aber mas jest anlählich ben zweiten Gebietstreffens ben Nordfeerfil, vor bem Sugenbführer ben Deutschen Reiches und vor bem Grafen & hutara, bem Jugenbführer Iapans, aufmarichterte, bas zeigte die klaren, frischen und froben Itge nationalsozialistischer Jugend, wie wir fie haute in allen Leilen Deutschlands antreffen.

Da war niches mehr ju fpuren von Gorge, Entbehrung und Arbeitelofigfelt, Die noch als Rachmirtung ber Spftemberticaft bie Gefichter eines großen Zeiles beuticher Jugend im Jahre 1988 beft'emmten. Lebenstreube und Wille jum Ginfag im großen beutiden Mufbaumert, bas fprach aus ben langen, unüber Spharen Reihen, bie unablaffig bie Strafen ber alten Sanfefie bt burchjogen, bas fprach aus jener Morgenfeierftunbe, in ber Balbur von Schirad ber Rorbiee. 53. Die geuen Jahnen unb Bimpel ale Sombol bee Rampfes beuticher Jugenb über fab, bas fprach aus ber einbrudsvollen Runbgebung ber 30 (AO Dabel, in ber ber Reichsjugenbführer noch einmal flar utid einbentig ber gefamten nationalfoglaliftifchen Diabelreganifation die Berpflichtung ihres Schaffens aufzeigte, und bas iprach aus ber Baltung ber 90 000 Sitlerjungen and Bimpie, Die Stunde um Stunde in muftergultiger Debnung an bem Jugenbführer bes Doutiden Reides und an feinen japanijden Gaften vorbeimarichlerten.

Nicht nur die Fabnen des neuen Deutschen Reiches, nicht nur die Wimpel und Fabnen der Jugend wehten über diesen Stunden, sondern auch die Farben Japans grüßten in mitten der japanischen Jugendführeraborden und Aunden auf allen Beranstaltungen und Aunde gebungen die deutsche Jugend. So war dieser Aufmarsch der Rordstesjugend nicht nur ein Dank an die Alte Garde der Partet, die immer und allezeit Bordisch der Jugend des Führers sein mird, wie Lühr Hogrefe, der Führer des Gebietes Rordsee, ausführte, sondern gab darüber hinaus einer beutig Aunde von dem Willen zur Berkändigung und zu einer engen Jusammenarbeit zwiichen der Jugend zweier Rationen, die gleichen Stealen nachstreben.

Aus biejem Wilfen heraus fanben bie Worte, die ber Jugende führer Japans, Graf Shutara, an die 120 000 Jungen und Mädel in dent ich er Sprache richtete, begeisterten Widerball. Er fagte, immer wieder und wieder von dem Jubel der 120 000 unterbrochen: "Reichsjugendführer, hitler-Jugend, meine jungen Freundel Es ift mit eine große Freude, mit ench in enrem Baterland zusammenzulommen, um euch die herzlichten Grüße der japanischen Jugend zu überbringen.

Wir Japaner haben feit Jahren ben Geift bewundert, ber bie bentiche Jugend ergriffen hat, und mir miffen, baf nur



Der Japanische Jugendführer Graf Fhutara schreitet die Front eb



Sportriche Ubungen des 80M vor den apanischen Gasten

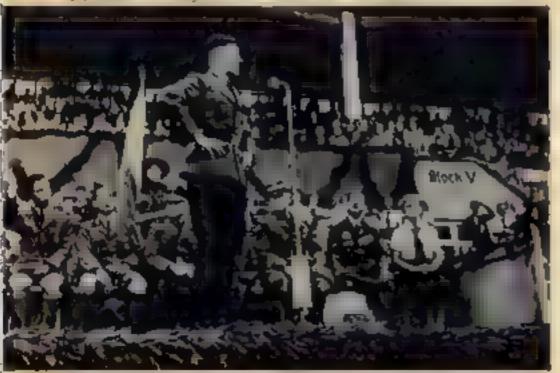

30000 Madei lauschen den Worten des Reichs ugendlührers



Die Welhe der Fahnen und Wimpel der Nordsee-Hitler-Jugend

tin solcher Geift, wie er bie Hitler-Jugenb tennzeichnet, zur Erhaltung bes Weltfriedens und zur Förderung des gegenseitigen Berpedens beitragen tann, nämlich der Geift der Ritterlichteit, von dem ihr alle durchtrungen seid.

Schon vor Rebem Jahren mar ich in eurem Baterland. Drei Jahre später wiederholte ich meinen Besuch, und wenn ich beute jum britten Wale vor euch stebe, bann freue ich mich, seitstellen zu tonnen, wir sehr die Ibeale, benen auch mir nachtreben, Gemeingut des ganzen deutschen Boltes geworden find. Unser Besuch wird zu einer Berwirflichung der Ziele beistragen, die wir uns gestedt haben.

Die bentiche Jugend, bie japanifche Jugend, bie Jugend ber gangen Welt foll bie Ueberzeugung gewinnen, bag fie allein werantwortlich ift für die Jukande einer tom menden besseren Welt. Dem Reichsjugendiührer möchte ich auch an dieser Stelle ben Dant für ben überaus berglichen Empfang aussprechen, ber und in Deutschland zutell murbe, und ich gebente zum Schluß eures Führers Adell Hitler, besten Geist euch allen den rechten Beg gewiesen hat."

In bantbaren Barten unterftrich ber Reichelugenbführer bie Taiface, bab fich ban Bilb ber beutiden Jugenb, ja bes gangen deutschen Bolles in Diefen vier Jahren nationalfogialiftifchet Arbeit fa mefentlich grandert bat. Er wies noch einmal eindringlich auf ben Rampi ber Alten Garbe bes Bubrers bin, hellte ihre Saltung und ihre Treue ber gangen beutichen Jugend als Berpflichtung bin und fuhr bann fort: "Jeber pon uns, ber einen Auftrag bes Bubrers auszuführen begann und dlejen Auftrag burch alle Irrungen hindurch gu verwirtlichen verjucte, bat Erfahrungen gemacht mit Menichen, bie gu ibm tamen mit Beriprechungen und mit augerem propaganblitifdem Schein. Und jeber von une bot bonn in ber Arbelt lernen muffen, bag michte anderen befteht in ber Museinanderjegung um bie Bermirfitoung eines Ibeals, als allein bie Trene, und das nichts Wert bat in ber Gemeinichaft alter und jungfter Rampfer, ale ble Treue des einzelnen gegenüber fich felbft und gegenüber feinem Ibeal, wie auch bie Treue bes einzelnen gegenüber ber Gemeinichaft.

Toufden wir une nicht über unfere Rrafte und Sabigleiten! 3hr fleht hier in einer Bobl angetreten, Die blelleicht monchem von euch icon als eine Offenbarung ber Rraft ericeint, als eine Offenbarung ber Dacht und ber Unüberwindlichteit ber nationaliogialiftlichen Bewegung. Dieje Bewegung ift niemals banach gemessen worden, wie viele in ihr verlammelt waren, fonbern ftets banach, welche Treue ble in ihr fichenben Danner bejagen, Richt bie Bahl ber Mitglieber ift en, bie unfere Arbeit im bet Bufunft welterführen mirb, fondern bie Bahl berer, bie in unjerer Gemelnicaft entichloffen finb. Die Grundlage und Tugenben, Die wir gemeinfam erlebt haben, auch wirflich für alle Bufunft fortguleben. Es ift bles auch der Grund bofür, dah unfere Jugend fich in gu. nehmenbem Dage von einer Raffenbewegung himanfentwidelt ju einer Gemeinicatt von Rampfern, in der feber einzeine nicht nur als Babl gewertet werben will, fonbern ale tampferijde Berfonlichfeit, als Rampier für ein großes gemelniames 3iel." -

Gab fo der Aufmarich der Rordlee-H3. mit jeiner großen Sportveranstoltung, jeiner eindruckvollen Morgenfeler, jeiner Jahnen- und Wimpelweihe und seiner Räbelfundgebung den japanischen Gästen einem tiefen Einblid in Welen und Haltung der deutichen Jugend, so rundete eine eingehende Besichtte gung der einzelnen Dienststen der Reichspung der den gehonden Besichen jugendsährung unter Führung von Stabsführer Lauterbacher die in Bremen gewonnenen Eindruck über die nationaljozalistische Jugendarbeit ab.

Wir hingegen ersuhren von den japanischen Jugenbishrern jolgende interestanten Einzelhelten über den gegenwärtigen Stand der japanischen Jugendorganisation: Der "Das Nippon Sydnendum Renmei", der "Alljapanische Jugendverband", ikt der Dachverband, dem die gesamte organisterte Jugend Japansangehört. Er wurde im April 1822 durch den Jusammenschlutzahlteicher Bereine und Gruppen ins Leben gerufen. An seiner Spite stand anfangs der jest verstordene Innen- und Ausenminister Graf Shimpei Goto, heute liegt die Leitung in handen des Grasen Posinari Schatara. Ihm zur Seite steht

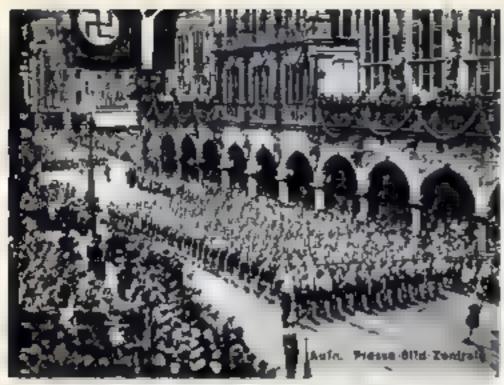

Der Vorbeimarsch der hunderitausend vor Baldur v. Schirach

eine Reihe von Inspettoren und Auratoren, bie bie aus einer Bermaltunge-, einer Erziehunge- und einer Marinejungen-Abteilung bestehenbe Sauptgeichaftestelle leiten.

Die Untergliederung ift regional bestimmt. Sie teilt fich in "Brovinzialvereinigungen", die wiederum in Ortsvereinigungen unterteilt werden, Dieje bestehen aus ben nach Altersstusen getrennten brei Arten von "Renzi" (Jugendgruppen), und zwar erfassen die "Jonen-Kenzi" (Sippe) die Jüngsten, die

"Rengi" (etwa Trupp) bie Jugenb allgemeln, wahrend in den "Gelnen-Rengi" (etwa Aelteren-Gruppe) die erwachfene Jugenb organistert ift.

Ihren erken Aufschwung erfuhr ble jopanische Jugendbewegung 1821 nach einem Europa-Besuch des damaligen Aronprinzen
und jestigen Kaisers. Gemisse Formen
europäischen Jugend lebens murden danach von den japanischen
Ingenbbilnden übernommen und
die ersten Schritte zu einer Einigung der
gesamten Jugend eingeleitet, Setther erfreut
ich die sapanische Jugend der besonderen
Gunft des Kaiserhauses, Besuche von Lagern
und onderen Jugendveranstaltungen durch
Mitglieder des Herricherbauses bilden seitbem keine Seltenbeit mehr,

Eine besondere Ehre wurde ber Jugend 1928 burch eine Aubiens beim Roiser juteil, an ber 4200 Jungen aus bem gesamten Reichsgeblet teilnahmen, 1930 benutte ber Raiser zu einer Reise ein Schulichiff ber Marines Jugend, keinen 273-Tonnen-Segler. Eine weitere Förderung erfuhr ber Verband 1933 durch faiserliche Spenden zum weiteren Ausbau der Organisation und 1935 burch die Stiftung einer Fahne für den Verband.

Das Ideal ber japanischen Jugend ift der Geift der japanischen Ritterschaft, der Gamutai. In diesem Geift wird die gesamte Jugend durch heute besonders geschulte Führer erzogen. Bon 1925 bis 1937 wurden 88 Schulungsturse veranstaltet, die insgesamt 3155 Teilnehmer aus ganz Japan vereinigten. Daneben lausen alljährlich mehr als 20 Sonderfurse.

Der torperlichen Ertüchtigung, ber Gefundbeiteforderung und ber Erziehung jum Gemeinichaftsgeift, gleichzeitig aber auch ber

Der Führer der Japanischen Jugend besuchte in Berlin das Dienstgebäude der Reichsjugendführung und wurde vom Stabsführer Leuterbacher durch alle Räume geführt. Erlernung bes Gehorfams bienen die laufend peranstalteten Jugendlager. Die Marine-Jugend pflegt jährlich auf eigenen Schiffen große Dzeansahrten zu unternehmen. 1984 z. B. führte die Jahrt über 13 000 Seemeilen nach den Philippinen, hintereindien, den Ralapenstaaten, hollandischen und Mitronaften.

Der Berbreitung der jugendlichen Bestrebungen dienen örtliche Werbeveranstaltungen mit Filmvorführungen, Vorträgen, Ausstellungen und Musikveranstaltungen. Die Literatur der japanischen Jugendbewegung umsaht fünf Lehrbücher, zwanzig Nachschlagewerke und eine große Anzahl Broschlren; daneben erscheinen eine Monatsichrift und mehrere regional bestimmte Blätter

Die Bewegung nimmt kandig an Umfang zu, jahrlich erfolgen eiwa 100 Reugrundungen von Gruppen. Die heutige Gesamizahl der Gruppen beträgt 1455, barunter 39 Marine-Jugend-Gruppen, die alle zusammen 59 Provinzialvereinigungen unterstehen. Seute gibt en in Japan tein Dorf mehr, das nicht weuigstens eine Jugendgeuppe beherbergt. Ebenso bestehen zahlteiche Gruppen im Rahmen der japanischen Kolonien im Ausland. —

"Die Anwesenheit unserer japanischen Rameraben ift" — wie Baldur von Schirach u. a. in Bremen aussührte — "eine große Berbeifung für eine glüdliche Entwidlung ber Beziehungen ber Böller untereinander. Menichen, die sich verstehen gesernt haben, werben nicht in Jeindschaft gegenelnander fieben, sons dern fie werben, meil fie bas Gejeg bieses Weiens ertannt und begriffen haben, auch vor bieser Eigengesenlichteit Respett haben und werden diese eigenen Gesehe anertennen und fie auch zur Grundlage seber politischen Beziehung machen."





### DEUTSCHE KUNST

Biele handerttaufende Besucher aus bem Reich und aus bem Auslande hat München in bielen Tagen aufzuwellen; denn die beiben großen und umfassenden Gegenüberftellungen "Entactete Aunst" und "Deutsche Knnft" interessieren nicht nur das deutsche Bolt, sondern vor allem auch die Deffentlichtelt des Auslandes.

Rahezu eine Million Belucher bes In- und Auslandes überzeugten sich mit eigenen Augen, was Unfinn und Kranthaftigtelt einer "Aunst" von einst und was Wejen und Art ber
beutschen Aunst ausmachen. Stärter als alle Tendenzweibungen
gewisser Auslandsblätter, die die zur Schau gestellten Produtte
jüdischer Zersezung verteibigen zu müllen glauben, sprechen
die Gesichter der Ausstellungsbesucher bavon, wie wenig bleje
"Runtt"epoche einer vergangenen Zeit in unserem Bolte verantert war. Abschen und Entsetzen Rehen auf den
Gestichtern von jung und alt geschrieben, wenn
fie sich diese kranthaften Erzeugnisse einer
entarteten Runt betrachten.

Als noch unglaublicher aber empfendet fast ein feder die Tatfache, daß diese Wahnstnusprodukte zu oftmals ungeheuren
Preisen aus öffentlichen Geldern angekauft murden. Während
in der vergangenen Zeit vor der Nachtübernahme der dentsche Arbeiter mit seiner armseligen Arbeitslosenunterstühung seinen Lebensunterhalt bestreiten mußte, wurden von marzistischjüdischer Seite unerhörte Steuergelder für eine sogenannte Kunft verwendet, die nichts anderen tat, als das Nost zu verhöhnen und es seiner Würde und Shre gegenüber den anderen Nationen zu berauben.

"Den Unfinn benotzuge ich, aber das ift eine rein personliche Angelegenheit. Mir tut der Unfinn leid, daß er bislang so selten tünftlerlich gesormt wurde, deshalb liebe ich den Unfinn", so "befannte" einer dieser "Künftler" der Bergangenheit. Ein anderer aber verftreg sich gar dazu, über eines dieser aus altem Draht, Eisenblech und Zeitungsausschutten gearbeiteten Wahnfinnegemalde die falgende "Aunft"betrachtung zu fchreisben; "Die Arbeiterbliber Autt Schwittere ergeben willig neue Farbilange, erreicht durch die Gegenstände felbst. Es find famtene Alange in diefem Niulleimermaterial, die man bisher nicht vernahm."

Alles, was einem anftandigen Deutschen hellig ift, wurde in langen Jahren bewußt in den Schmut getreten. Niedrigfeit und Gemelnheit waren die Begriffe, die das "Runft"ichaffen jener Zeit bestimmten. Demgemaß war auch die Einstellung biefer Leute, wenn fie sich wie folgt auherten.

"Es tann gar nicht genug Rultur vernichtet werben wegen ber Aultur. Es tonnen gar nicht genug Runftwerte vernichtet werben wegen ber Aunft. Fart mit ber Achtung vor biefer gangen bürgerlichen Aultur. Schmelft die alten Gögenbilder um im Namen der tommenden proletarischen Aultur. Gredt boch die Bibliothelen in Brand. Leitet die Kanale ab, die Mufeen zu überlichwemmen. Latt fie dahintreiben, die glortreichen Bilber" --

Das ift die eine Welt, die fich in Runden battut. Alat und ich licht feht die Schau ber beutichen Runft dagegen, Ein Gang burch die weiten, hellen Raume des Saufes der Deutichen Runft logt die gange Tiefe des deutschen Weiens ertennen, zeigt die unüberbrüdbare Rluft auf, die zwischen unletem Bolt und sener entarteten Runft liegt. Berefärung, Entartung, bewußte Berletung dort drüben — hier aus diesen Werten der deutschen Runft aber spricht ein frischer, gesunder und lebensbesahender, ausbauender Geift.

Diefes Gepräge trägt der gesamte Ban, dessen Grundstein der Jührer am 16. Ottober 1938 legte. Das Deutsche Reich beging mit diesem Att zugleich sombolisch den ersten Tag der Deutschen Kunft. Anapp vier Iahre später ersuhe das Haus, delsen Bau in Form freiwilliger Spenden eines kleinen Artises ersmöglicht wurde, mit der erften großen gesamtbeutschen Kunstausstellung seine Einweihung. Dieser Tag brachte nicht nur die Bollendung des größten und schonken Ausstellung spelandes des Kunft, das es



auf ber Welt jur Beit gibt, fondern mar jugleich ein verheihungsvoller und iconer Auftatt jum beutichen Runficaffen überhaupt,

"Bis jum Machtantritt ben Rationalsalaismun", so bekannte ber Führer in seiner groben Reds anlählich ber Einweihung, "hat es in Deutschland eine sogenannte "moberne" Kunft gezgeben, b. h. also, wie en schan im Wesen biesen Worten liegt, saft seben Jahr eine andere. Das nationalsozialiftische Deutschland aber will wieder eine "beutsche Kunft", und diese soll und wird wie alle schapseischen Werte eines Bolten eine ewige sein. Entbehrt sie aber eines solchen Ewigtertemerten für unser Bolt, bann ift fie auch heute ohne höheren Wert.

Als baber ber Grundstein für dieses Baus gelegt wurde, sollte bamit der Bau eines Tempels beginnen, nicht für eine sogenannte moderne — sondern fün eine wahre und swige deutschen Kunk, d. h. noch bester: ein haus sür die Runft des deutschen Boltes und nicht für irgendeine internationale Runft der Jahre 1937, 40, 50 ober 60. Denn in der Zeit liegt teine Runft begründet, sondern nur in den Böltern. Es hat daher auch der Künstler nicht so sehr einer Jeit ein Dentmal zu sehen, sondern seinen Bolte. Denn die Zeit ist etwas Wandelbares, die Jahre tommen und sie vergehen. Was nur aus einer bestimmten Zelt heraus allein leben würde, müßte mit ihr vergänglich sein.

Dlejer Berganglichfeit aber murbe nicht nur das verfallen, mas vor uns entftanden ift, fonbern auch das, mas beute ent.

stantt seine Gestaltung erstätt. Die Nationalsozialisten fennen aber nur eine Bergänglichkeit, das ist die Bergänglichkeit des Boltes seibst Ihre Ursachen sind und der tannt, Solange aber ein Bolt bekeht, ist es in der Flucht der Erscheinungen der ruhende Pol. Es ist das Geiende und Bleisbende

Und damit ift auch die Kunst, als dieses Seienden Wesensausdrud ein emt. ges Deutmal, selbst seinen beierd und bleibend, es gibt dabet auch teinen Wahtab von gestern und heute, von "modern" und

Oben: Blick in einen der Söle des Hauses der Deutschen Kunst.Nebenstehend Donaubrücke bei Leiphelm von Carl Theodor Protten, München "unmabern", fanbern es gibt nur einen Makftab von "wertlan" aber "wertvoll", und damit von "ewig" ober "werganglich". Und diese Ewigseit liegt gesaßt im Leben der Bolter, solange als diese Bolter ewig find, d. h. bestehen.

Ich will baber, wenn ich von beuticher Kunft rede — wofür breies hans gebaut wurde —, den Rapftab im deutschen Bolle, in seinem Wesen und Leben, seinem Gefühl, seinen Empfindungen und in seiner Entwickung sehen. Es liegt daher in den Rapen seinen Daseins auch der Mahrhab für den Wert oder Unwert unseres kulturellen Lebens und damit unseres fünftlerischen Schaffens.

Aus der Geichichte ber Entwicklung unjeres Boltes wissen wir, daß es sich aus einer Anzahl mehr ober weniger unterschiedilcher Rassen zusammenletzt, die im Laufe von Jahrtausenden
bant dem gestaltenden Einfluß eines bestimmten überragenden
Rassenternes jene Milchung ergaben, die wir heute in unserem
Bolte vor uns seben. Diese einst vollsbildende und damit auch
heute noch gestaltende Araft liegt auch hier in demselben
arischen Menschentum, das wir nicht nur als den Träger unser rer eigenen, sondern auch der vor uns liegenden anisten
Kulturen erkennen.

Diese Art ber Jusammenschung unferes Bolfstums bedingt die Bielge kaltigkeit unserer eigenen kulturellen Entwicklung ebenso wie die sich baraus ergebende natülliche Bermandtichaft mit den Bolfern und Aufturen der gleichgearteten Rassenterne in der anderen europäiligen Bolfersamilie. Tropdem aber wollen wir, wie wir im deutschen Bolf das sich almählich herausbeldende Endresultat dieser geschichtlichen Entwickung seben, uns eine Aunst wünschen, die auch in ihr immer nur der Bereinheitlichung diesen Rassengestiges Rechnung trägt und damit einen einheitlichen Jug annimmt

Es ift oft die Frage gestellt worben, was benn nun "deutsch sein" eigentlich beiße. Unter allen Definitionen, die in Sabre hunderten und von vielen Rännern darüber aufgestellt worben find, scheint mir jene wohl am würdigften zu sein, die es ilberbaupt nicht versucht, in erfter Linie eine Erklärung abzugeben, als vielmehr ein Geses aufzustellen.

Das iconte Gefen ober, bas ich mir für mein Bolt auf biefer Welt als Aufgabe feines Lebens vorzukellen vermag, bat icon ein großer Deuticher einft ausgesprochen: Deutich jein beiht tlar fein! Das aber würde befagen, bak beutich fein damit lagifch und vor allem aber auch wahr fein beiht.

Ein herrliches Gefes, bas allerdings auch jeben einzelnen verpflichtet, ihm gu bienen und es bamit zu erfüllen. Aus bielem Geles beraus finben wir benn auch einen allgemein gultigen



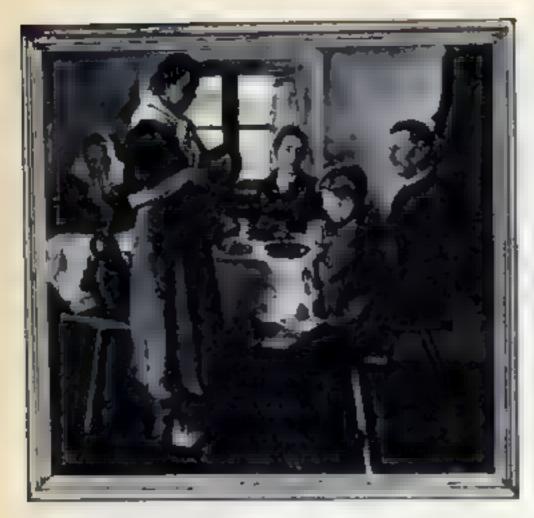

Mabitab für bas richtige, weil bem Lebenogeiet unfetes Bolles entiprechenbe Wesen unserer Aunk! —
Die heutige neue Zeit arbeitet an einem neuen Menichenisp.
Ungeheure Anstrengungen werben auf ungöhligen Gebieten
bes Lebens vollbracht, um das Bolt zu heben, um unsete
Männer, Anaben ober Jünglinge, die Mädchen und Frauen

gefunder und bamit fraftvoller und fconer zu geftalten. Und aus biefer Rroft und aus diefer Schönhelt fromt ein neues Lebensgefühl, eine neue Lebensfrende!

Riemals war die Renichheit im Aussehen und in ihrer Empindung der Antife näher als heute. Sports, Wette und Rampspiele stählen Millionen sugendlicher Körper und zeigen sie uns nun steigend in einer Form und Versassung, wie sie viele tausend Jahre nicht gesiehen, ja kaum geahnt worden find. Ein leuchtend schre Renichent worden find. Ein leuchtend schret Renschentup wächst heran, der nach höchster Arbeitsleistung dem schönen olten Spruch hulbigt: Saure Wochen, aber frohe Feste!

Diesen Menichentop, den wir erft im vergangenen Jahre in den Olympischen Spielen in seiner prahlenden, kolzen, törperelichen Aralt und Gesundheit vor der ganzen Welt in Erscheisung treten sahen, dieser Menichentop, meine herren prähistorischen Aunststaterer, ift der Top der neuen Zeit, und was sabilgieren Sie? Miggestaltete Arüppel und Aretins, Frauen, die nur abschenerregend wirken lönnen, Männer, die Tieren näher sind als Menichen, Kinder, die, wenn sie so leben warden, geradezu als Fluch Gottes empfunden werden müstent Und das wagen diese granjamsten Driettanten unserer heutigen Retwelt als die Aunst unserer Zeit vorzustellen, d. h, als den Ausdruck dessen, was die heutige Zeit gestaltet und ihr den Stempel auftrögt.

Man fage mir ja nicht, bog biefe Rünftler bas ebenfo feben. Ich habe hier unter ben eingeichten Bilbern manche Arbeiten beobachtet, bei benen tatlächlich angenommen werben muß, bah gewissen Menichen bas Auge ble Dinge anders zeigt, als fie find, b. h. bah es wirtlich Männer gibt, die die heutigen Gestalten unferen Bolten nur als vertommene Aretins feben, die Wielen blau, himmel grün, Walken ich mejelgelb ulw. empfinden oder, wie fie jagen: erleben

Oben: "Bäuerlicher Brotsegen" von Constantin Gerhardinger, Törwang Unten "Bauerngruppe" von Adolf Wissel, Velber b, Hann.





merbe. Rein, dem Fleig ber Erbauer diefes Saufes und dem Fleiß feiner Mitarbeiter bat auch der Fleiß fener zu entsprechen, die in diefem Saufe repräsentieren mollen. Das interesfiert mich babet auch gar nicht im geringsten, ab sich biefe Auchtunfter die von ihnen gelegten Eier bann gegenseitig begadern und bamit begutachten ober nicht!

Denn der Künstler schafft nicht nur für ben Künkler, sondern er schafft genau so wie alle anderen für das Boll! Und wir werden bafür Sorge tragen, daß gerade das Boll von jest aber wieder zum Richter über seine Kunst aufgerusen wird. Denn man soge nur ja nicht, daß etwa das Boll für eine wirdliche wertvolle Bereicherung seines kulturellen Lebens kein Bereschandnis besige."

Links: "Führerbüste" in Bronze von Richard Klein, München. Unten: "Unzere Jugend" (Kunststein) von Franz Bernhard, Karlsruhe

Ichen, ob bleje Betreifenben ban nun wirlich fo jehen und empfinden oder nicht, sondern ich möchte im Ramen des beutiden Boltes es nut verbieten, daß so bedauerliche Ungludliche, die ersichtlich an Sehitönungen leiben, die Ergebniffe ihrer Jehlebetrachtungen ber Mitmelt mit Gewalt als Wirflichfeiten aufzuschwägen versuchen oder ihr gar als "Kunft" vorlegen wollen.

Rein, hier gibt es nur zwei Möglichleiten: Entmeber bleje jogenannten "Runftler" feben bie Dinge wirflich fo und glauben baber an das, was fle borftellen, bann mare nut ju unterfuchen, ab thre Augenfehler entweber auf mechaniiche Beife oder burch Bererbung guftande gelommen find. In elnem Falle tief bedauerlich für bieje Unglud. lichen, im zweiten wichtig für das Reichsinnen. minifterium, bas fich bann mit ber Frage gu beichaftigen hatte, wenigftens eine weitere Bererbung beraring grauenhafter Sehftorungen ju unterbinden. Ober aber fie glauben felbft nicht an die Wirtlichtelt folder Eingriffe, fonbern fie bemuhen fich aus anberen Grunben, bie Ration mit biejem Sumbug gu belaftigen, bann fallt fo ein Borgeben in bas Gebiet ber Straftechtapflege.

Diefes haus ift jedenfalls für die Ut: beilen einer folden Gorte von Richtstonnern oder Runftmighaudiern weber geplant noch gebaut worden

Hier murde vor allem aber auch nicht 41/2 Jahre lang gearbeitet, hier murden nicht von taufenden Arbeitern Söchstleistungen gesordert, um dann Erzeugnisse von Menschen auszustellen, die zu allem Aebermaß auch noch sauf genug waren, in 5 Standen eine Leinwand zu befiedien in der überzeugten Hoffnung, daß die Kuhnheit der Anprechung als genialische Blitzgeburt eines solchen Genies hier sich den notwendigen Eindrud nicht versehlen und die Boraussehung für eine Aufnahme schaften





Besonders der deutschen Frau und Mutter im Ausland möchte ich sagen, daß wir in der Heimat genau wissen, wie wertvoll ihre Arbeit an ihren deutschen Volksgenossen und an ihren Kindern für die große Gemeinschaft aller Deutschen ist. Wir sind stolz auf die deutschen Frauen im Ausland, denen wir verdanken, daß durch ihre Erziehung Hunderttausende, ja Millionen deutscher Kinder dem Deutschtum erhalten bleiben.

Rudolf Heb

## Bekenntnis zu Deutschland

Das maren Tage, die uns allen unvergeisich fein werden! So ganz anders fah plöglich unter aites Bressau aus, als Sonderzug auf Sonderzug auf Sonderzug neben des Taufenden und aber Taufenden von Reichsbeutichen immer neue auslandsdeutiche Gruppen drachten. Wir konnten uns gar nicht wieder vom Bahnholsplat trennen, der urplötzich jo voller Leben war, und bunt und vielgestaltig waren im Ru unfere Strahen durch all die prächtigen alten Boltstrachten.

Deutsche aus Meberfee, Deutsche aus aller Belt ... so unendlich plet tonnten wir in biefen Tagen jehen und horen und verteben lernen. Siebenbiltger Sachsen tamen in ihren langen, reich geschmudten Dianteln baber. Sudwestafrtianer unterhielten fich lachend mit einem Bertehrolchupo. Grenzbeutiche erzählten uns von ihrer Freude und Dantbarfeit, daß fie teilbaben burften an biesem großen Betenntnis aller Deutschen.

Tlef und nachaltig mar bas Erlebnis biefer Sundertiaufend, weil man immer wieber in erniten und froben Stunden und in den vielen Zufälligfeiten und Befanntichaften, die der Tag mit fich brachte, die enge Berbundenheit aller Deutschen, bas Bolfstum in seiner Ganzheit spüren durfte.

Wir waren alle dabet, als braufen im Stadion der Jührer sprach, und wie maren alle babet, als am nächten Tag fich ber unubersehdare Feitzug in Bewegung seine War das ein Jubel und eine Freudes Und dann durften wir Zeugen sein jenes gewaltigen Ausscherns leidenschaftlicher Liebe zur Seimat und zum deutschen Bolt, in das die 50 000 auslandsdeutschen Sänger und Sängerinnen ausbrochen, als sie im Festzug marschierten und plöglich auf dem Schlofplat dem Fuhrer gegenüberstanden.

Das mar das einzige, was mabrend bes Breslauer geftes nicht programmäßig verlief. Denn das war nicht vorgesehen, und auch die Auslandsdeutichen, die dadurch den ganzen Zeitzug zum Stoden brachten, hatten nicht erwartet, daß fie is dem karten Erleben dieser Ausdend geben mußten. Das Gesühl ging mit ihnen durch, als plöglich eine Gruppe auslandsdeutscher Sängerinnen in ihren farbenfroben Trachten die Neihen des Zestzuges durchbrachen und über alle Absperrungen hinweg zum Führer liesen, um ihm die Hand zu reichen.

Ueberrafchung lag über bem weiten Schlofplag. Alle Muhr, ben Festige wieber in Bewegung ju bringen, war vergeblich. Gegen solchen Ausbruch ber Begeisterung war nicht aufprtommen. Man ließ die Ungestümen gewähren, und junächt jog ber schon eiwas aufgeloderte Festzug weiter. Schon aber drangten neue Menschenmengen jum Führer, und da gab es tein halten mehr. Bon allen Seiten kurmten sie nun herbei, die deutschen Sänger aus dem Ansland.

Die ersten, dle ichon am Führer vorbel waren, liefen zurud, und die, die den Schlofplatz noch kaum erreicht hatten, drängten noch, die das weite Biered des Plages angefüllt war von einer fast unübersehdoren Menschenmenge. Die bunten Trachten leuchteten in der strabsenden Mittagssonne und auf den Schildern, die die Gruppen mittrugen, sonnte man lejen, daß sie aus aller Welt gesommen waren. Nicht nur die deutschen Bollogruppen unserer Rachbarländer waren vertreten, sondern selbst die Deuts

ichen in ben Bereinigten Staaten und in Gudmeftafrita hatten Abordnungen geschiet.

Unverrücher fest ftanden bie Menichen vor bem Führer, bem fie zujubeiten als bem Bertreter des ganzen beutichen Boltes. Es war ein ununterbrochenes Winten und Huteschwenten, bas zwei volle Stunden danerte. Und wo das Gedränge so bicht war, das viele den Jührer nicht mehr seben tonnten, da entekanden lebende Lettern. Einer nahm den anderen auf die Schultern, und der oben Sihende hatte weift einen Photospparat in der Sand, um ein Bild zum steten Andenten an blese Stunde mitzunehmen.

Die Begeisterung, mit ber bie 500 000 Bufchauer auf bem Schlotplat ben Filhrer empfangen hatten, wurde überftrahlt durch ben unvorftellbaren Jubel ber Auslandsbeutichen. Es gab teinen, ber bavon nicht mitgeriffen wurde, und ein gewaltiges Braufen lag über ber Festkadt.

Immer wieber ichwollen die Beilrufe bonnevartig an, bann wieber tiangen fie im Tatt, im Sprechchor auf und wieder bas Deutschlandlieb, bas heilige Lieb aller Beutichen . . .

Eine Breplauer Sungmabetführerin.

### Litauische Jahrtenbilder

Auf unferer Fahrt burch Litauen tamen wir zu einer alten beutichen Bauerin, die burch ihre ftarte und flare Art jahrgebntelang ihre Umgebung aufrecht erhalten bat. Frilher hat fie einen Chor geleitet, bann lich bas Intereffe ber beutichen Rachbarn nach. Aun verfuchte fie die deutsche Jugend zu den einzelnen Festen zu vereinen; auch das ichelterte, aber fie blieb immerbin noch der Bfeiler des Deutschtums in ihrem tleinen Ort.

Ihr Sohn hat ihr immer bei ihrer Arbeit geholfen. Als wir nun dieses Dal bei ihr find, sinden wir bestätigt, was wir von deutschen Boltsgenosien gehört hatten, nämlich, das dieser Sohn in diesem Frühjahr eine Litauerin geheiratet hat. Als wir die Bäuerin jragen, wie das möglich war, das ihr Junge, der immer so deutsch war, plosisch eine Litauerin heiratete, gibt sie und zur Antwort, das en ihr genau so untlar sei. Plöglich set er mit ihr mehr zusammen gewesen als mit den anderen, und dann sei der Bunsch aufgetaucht, das er sie heiraten wolle.

Mile Gegenreben ber Mutter halfen nichts. Sie wollte ihn enterben, tonnte es aber nicht, ba ihr Mann ichon lange tot ift und tein Testament gemacht hatte. Sie tut aber eines. Ste teilt die Bereichaft und gibt jedem ihrer Kinder ein Stüd Land, damit wenigstens nicht alles in die hande dessen tommt, der vielleicht in einiger Zeit erflärt, Litauer zu sein.

Wirmandern weiter und tommen zu einer anderen deutschen Fasmilie. Es ist ein armer Töpfer, der Frau und neun Amber durch Töpferarbeiten und Togelöhnerarbeiten ernährt. Er sowie seine Fran und die ältesten Kinder schlasen im Sommer meist nur einige Stunden in der Racht, während sie die übrige Zeit bei schlechtem Essen teils ihr Stüdchen Land bearbeiten, teils bei fremden Lenten sind. Siedzehn Jahre dauerte dieser tägliche Kamps. Im leyten Jahr haben sie es aber so weit geichaft, das sie sich ein Hänschen errichten konnten. Obgleich ste verschuldet find, freuen fich, dah fie wenigstens fo meit find, und wenn fie noch einige Beit fo arbeiten, werden fie auch bie letten Schulden bezahlt haben und werben in der Lage fein, an die Jufunft ihrer Kinder zu benten.

Allerdings merten wir, daß die Fran mit ihren Kindern litautich fpricht. Die alteren von ihnen tonnen noch bentich fprechen, die jüngeren verkteben nur noch, was die anderen reben. Wir fragen, weshalb die Eltern denn nicht deutsch reben und exhalten die Antwort, daß die Kinder ringshernm nur mit litauischen Kindern zusammenkommen, und deshald das Deutsche verlernt haben, well die Eltern nicht die genügende Zeit haben, mit ihnen deutsch zu teben. Wir wissen, dier mühren wir auf trgendelnem Wege eingretsen, denn wir dürsen nicht wertvolles bentiches Renichentum in fremdem Boltstum untergehen lassen.

Wir erfahren auherbem, daß in diefer Gegend einzelne Getten großen Einfluß haben, die auher beutschen, auch andersfprachige, fa fogar manchmal jübische Prediger haben. Daburch ertlärt fich natürlich auch die haltung biefer Leme.

Abends übernachteten wir bet einem beutichen Bauern, ber am Ende eines Dorfes wohnt und wandern am anderen Biorgen weiter zu einem alten deutichen Bauern, ber im Mittelpuntt der Ortichaft lebt. hier laffen wir uniere Rudjade, erhalten die Ramen famtlicher Deutschitammiger, verforgen und mit Bleiftift und Papier, mit Fibeln und anderen beutichen Büchern und vertellen und nach allen Richtungen, um uns nach drei Stunden wieder zu treifen.

Ich gebe mit zwei zwölfjährigen Inngmöbeln. Balb tommen wir zu einem Gehöft, von dem gesagt wird, bah es Deutschen gehört. Wit finden vor ihm ein tleines zehnjähriges Mabel, das wir nach den Eltern fragen. Es verkeht uns nicht. Wir fragen nun in litauticher Sprache nach seinem Ramen. Er kimmt wit dem überein, den wir genaunt erhielten. Bir sind als richtig zegangen. Darausbin fragen wir noch einmal, wie sie benn zu Sause sprechen und ob fie die beuische Sprache überhaupt nicht verstände. Die Jehnjährige bestätigt unsere Bermulungen, dah fie nur noch litautich sprechen.

Bir ichreiben also weiter, ichreiben une Ramen und Anschriften ber einzelnen Leute auf, fragen immer, ob fie als Deutsche ober Litauer im Pag eingetragen find und erhalten immer wieder die Antwort, bah fie als Evangelische im Pah eingetragen find, Wir erkläten thnen, bah wir nicht nach Konfestion, sondern nach Bollezugehörigfeit fragen, und da ftellt es fich beraus, dah die meisten das nicht einmal wissen, und als fie bann auf unfere Berantassung ihren Pah hervorsuchen, hellen fie zu ihrem Schreden fest, bah fie als Litauer eingetragen find,

Wilr ergabien ihnen, daß in diefem Jahr ein neues Gefet erlaffen wird, und daß in Aurze neue Baffe geschaffen werden. In biefen Baffen wird nicht nach ber Rationalität, fondern nach ber Abstammung gefragt. Dann werben alle noch einmul Gelegenbeit haben, fich als Deutiche zu beweifen. Wenn fie aber als folche in ihren Palfen eingetragen find, bann tonnen sie ihre Ainber in beutiche Schulen schieden, ja, fie tonnen logar deutsche Schulen grunden, wenn 30 Ainber an einem Ort find.

Nun erzählen uns die Leute, wie so viele, die heute in Rowns wohnen, sich in ihrem Pah als Litauer eintragen lassen muhten, weil sie sonk aus ihren Stellen friftlos entlassen worden maren. Sie erzählen von ihrem Rampt auf dem Lande . . . Wir lasten ihnen eine Fibel, damit sie dem tleinen Jungen das Lesen und Schreiben beibringen.

Als mir zu unserem alten Bauern zurudtommen, sinden wir die Mabel im Garten mit der Bauerin sigen, die ihnen von den deutichen Rachbarn erzählt. Bevor wir uns von ihr verabschieben, fingen wir ihr einige unserer neuen deutichen Lieder und begleitet von dem Wunlch und der hoffnung, das werdieles Dorl noch recht oft besuchen, wandern wir weiter.

Am anderen Morgen bietet fich unfer hauswirt an, uns ein Stud zu fahren. Wir nehmen biefes Angebot gern an, und nun geht es im langen Bretterwagen anderen beutschen Sied-lungsgebieten zu. Es ist selbstwerstandlich, daß wir auch hier am Abend noch unfere frohlichen und ernsten Volkslieder fingen, und daß wir einige von Agnes Riegels Gedichten vorleien . . .

### Die Mädchen von Landau

Bort einmal ju, ihr Mabel! Bift ihr, wer Rourab Rreg war? Bor 100 Jahren war er ein tropiger Ruabe von acht Jahren ju Landen in der Pialz, aber mit flebzehn Jahren lag er zu Spener in der geiftlichen Schule auf dem Jimmerdoben auf den Anien und follte gebandigt werben. Er war der Cohn einer armen Bitwe, deren Rann als Offizier und Attuar in Stiechentand gestorben war, und er follte um der Sparlamfeit willen friholischer Geiftlicher werben.

Aber er hatte van feinem Barer einen Jornmut geerbt, und ein er zu Speger ungeiftliche Dinge verrichten sollte, für bie betren in der Pfatfengaffe, im Ronvitt, so erwachte der Trop. Begt sollte er das Fener im Dien schüten und hatte fich geweigert, und darum muhte er zur Strafe den Ungehorsams auf dem Boden tnien, das welhe Mundtuch unterm Arm, und muhte zusehen, wie die Serren Gestilten das Mittagmahl einnahmen. Gein Bille sollte gebrochen werden. Erft wenn er so gedemutigt war, daß er feinen eigenen Billen mehr habe, tannte man ihn als gesügiges Bertzeug der Kirche brauchen.

Diefen Jungen vor 90 Jahren zwangen fie nicht ab. Er rig bie Serviette herunter und warf fie ihnen hin, und wurde hinausgeworfen

Drei Jahre [pater, 1848, war er Student der Jurispruden ju Beidelberg, aber er war icon als Freischelter unter dem Rajor von der Tann nach Schleswig-Holftein gezogen und hatte sich nun um der Freiheit des Boltes willen in die plätziche Revolution gestürzt; die war ausgelaufen wie das Hornberger Schiehen, blutiger zwar, aber ebenso frucht- und ergebnistos. Denn das Bolt war noch nicht für die Freiheit reif gewesen, Ein großes, eint geo Deut ich and hatte er gewollt, ohne Ginffen- und Fürstenberrichaft, aber beren Racht war noch zu gewaltig, es war noch immer der Geist der Retternichwirtschaft im Reich.

Die Baider follten ihn greifen ju Landau, aber in der Racht ftieg er übers Dach ins Rachbarbaus, bort wurde er in Möbdentleiber gestedt, verlieh mit der Rachbarstochter das uminellte Saus und fuhr unertannt in der Reiselutiche, der "Diligence", nach Weihenburg. Er war über der Grenze, im Elfat, denn er batte sich niemals ins Gefängnis werfen lassen in seinem Freiheltsbrang, wie es dem Jungen Graten Fugger-Giött zu Landau geschah, der im Galeccenturm fat und nachber kandrechtlich erschoffen wurde.

Huch Ronrab Ares, ber Student, murbe jum Lode verut. teilt wie Richard Wagner und viele andere, aber bie Rädden in Londan befränzten in der Racht den Pfahl, an dem bas Urtell angeschlagen war, daß es nicht mehr zu leien war vor Grelanden, und er war ichon über alle Berge gegangen, übers Weer, nach Rordamerita

Dort murbe er nun Abvolat, Stoalsanwalt am Michiganier, noch mehr: Oberft eines beutichen Freiwilligenregiments im ameritanischen Burgerittieg bet Rord- gegen bie Sudftaaten, General, man feste ihm nachher ein Dentmal zu Bidsburg in Amerita, ein verwundetes Pferb und ein Golbat, und er wurde — ein beuticher Dichter

Er hatte geheiratet, eine Pialzerin aus Speger, er befam eine grobe Familie, drei Sohne und drei Tochter, und er hatte ein fo herrliches Lieb gelungen drüben, das unfterbliche Beimwehlieb der Deutschen "An mein Baterland", das über ben Erbball lief. —

Konrad Kreg ftarb 1897. Heute leben in Amerika an zwanzig Entel und Urentel von ibm, bes Ramens Kreg, Jennings, Weibner, Mairole, — aber man hatte ben Jujammenhang mit ihnen verloren, man wußte wenig von ihnen.

Barum ich euch das heute erzähle? Weil ihr baran die Araf! des Willens ertennen könnt!

Mis er nor neunzig Jahren zu Speper auf bem Boben Iniete, bie Serviette unter bem Arm, ba wurde es Tag in ihm. Es war die Enticheidungsstunde, hatte er sich ben geistlichen hirten unterworfen, so wäre er vielleicht ein katholischer Pfarzer in der Pfalz geworden, und niemand wühte mehr von ihm. Das helbische wachte in ihm auf. Das zweitemal, zu Landau bätte er den Sprung über die Dacher nicht gewagt, er wäre erichossen worden wie die anderen.

### Lobet der Berge leuchtende Firne



- 2. Cobet der Städte fchmmernde Bauten, rauchende Effen und beienden Dom, lobet der felder fruchtbate Rauten, Bauern am Pflug und Schiffe im Strom.
- 3. Cobet das Cand, darüber wir schretten, hoch zu den Sternen die Surne gewandt, lobt es in alle Emgleiten, Deutschland, du unserer Mütter Cand.

Mit Genehmigung bes Endwig Doggenreiter Berlagen, Dotobam, entnemmen aus "Ciegend wollen wir marfchieren".

Aber die Madden von Landau [pilrten, was in ihm ftedte. Er baute fich feln Leben neu, er tampfte fich heraus, er tampfte in Nordamerita für Amerita, und er tampfte bort für Denticht and. Er wurde Abgeordneter im ameritantichen Parlament, und er jocht heißblütig für die deutsche Sprache, die deutsche Schrift, für die deutsche Austur. Seine Nachtommen bilden, wenn auch noch unbewuht, einen deut ich en Blutosbestand unfere Arüber und Schwestern, auch wenn fie es vielleicht noch unser Arüber und Schwestern, auch wenn fie es vielleicht noch gar nicht wahrhaben wollen. Bluterbe tann nicht ausgelöscht werden

Und seine Lieder Mingen über die Erbe. Er wurde fruchtbar, sein Wille, sich zu erhalten und durchzuseten, flegte, allen Gewalten zum Trot, aber den Dlädchen von Landau flocht er selber nun einen immergrünen Aranz in jelnen Gedichten ... Er würde, wenn er heute lebte, das einige Deutiche Reich mit Ergriffenheit begrühen; benn bies hatte er ersehnt und gewollt, darum hatte er gelitten und war im die Berbannung gegangen, um sein geliebtes Baterland, das im Leben noch einmal zu sehen ihm nicht vergönnt war. "Land meiner Bater".

Lubwig Findh, Galenhofen.

## Unter dem Areuz des Südens

#### Bentiche Ingend in unjecen alten Rolonialgebieten

Als wie ein Frühlingssturm ble nationalsozialitische Revolution über Deutschland babindraufte und alles zu neuem Leben erwedte, als die deutsche Jugend hier in der Heimat mit leidenschaftlichem Wollen zur Mitarbeit für den Aufdan des Ortten Reiches sich bereitstellte, da lohte ein gleicher Wille in den deutschen Jungen und Rädeln in unseren alten Kolonialgebieten Südweste und Oftofrika auf. In kurzer Zeit kand sich auch dort zusammen, was deutschen Bluten war, besteelt von dem Wunsche, dort drausen auf Vorposten, losgerissen von der Heimat, mitzuhelsen, um das Baterland, an dem sie alle mit zäher Liebe hängen, groß zu machen.

Die Hitler-Jugend und ber BDR. bauten fich draufen auf den verftreuten Gruppen der Pfablinder und Maiden auf, die in den Jahren nach der Lostrennung der Kolonialgebiete nom Mutterlande in filler Bolfstumsarbeit einen Weg gesicht hatten, sich ihr Deutschtum zu erhalten, deutsche Kultur und Art zu pflegen, entgegen allen Berfuchen der Mandatstegierungen, das Deutschtum zu unterdrüden.

So hatten wir balb BDM.-Gruppen in Oft und Gloweltafeita, die ju uns gehörten, und von benen uns nur willtürliche politische Dofumente trennten. Kurz nach der Gründung
der BI, in Güdwelt sprach ich einmal über den Kurzwellenjender nach drüben und erzählte den Kameradinnen von unlerer Arbeit und unjerem Wollen. Richts hatte von meinen Ausführungen solchen Eindruck hervorgerusen wie meine Bitte und
mein Aufruf an die Diädel, mitzuhelfen und mitzuarbeiten. Aus ungezählten Briefen ging hervor, mit welchem Eifer und
mit welcher Begeiterung die Räbel sich der Arbeit zur Berfugung stellten, well sie spürten, daß auch sie gebraucht werden
zu diesem Ausbauwert der gesamten deutschen Jugend in der
ganzen Welt.

Unter ber Führung ihres Landesjugenbführers begann nun auch braufen ber Aufbau. Bei ftrenger Einhaltung ber Gefege bes Randatslandes wurde alles getan, um die deutschen Rabel, die bort täglich unter frembem Einfluß stehen, zu aufrechten, gesunden, kolzen und verantwortungsbewuften deutschen Frauen zu erziehen, die sich der Größe und Schwete threr Ausgabe, auf Borpoften zu feln, bewußt find. Die Röbel gingen baran, auf Beimabenden und Manderungen sich über die Forderungen und das Wesen den nationalsozialiftischen Deutschland flatzuwerben.

Mit welch ungeheuren Schwierigleiten fie ju tampfen hatten in ben Lanbern, die fast zweimal so groß find wie Deutschland, wo Tagereifen notig find, um queinander zu tommen, wo ble Boraussehungen, aus denen in Deutschland unsere Weitsanschaung erwuchs, nicht vorhanden waren, wo die Natur und das Klima so grundverschieden von denen der Heimat waren, weiß nur der, der das Land und seine Menschen kennt.

Aber trop allem festen fie fich durch, unfere Jungen und Madel. Gie ichloffen fich eng jusammen in einer opferbereiten Ramerrabichaft, in glübender Liebe jum Führer und ju Deutschland. Aus dieser Jeit ichilbern uns einige Ramerabinnen ihre Erlebnisse.

#### Des ift unfer Beim

... gib mir schnell mal ben Pinlell" "Log dir boch was unter, wenn du auf den Stuhl steigkt" so schwirzt es durcheinander. Ift das ein Leben und Treiben. Dort in der Ede
werden die Borhänge für die großen Jenster genäht, hier zimmern ein paar besonders Begabte den Tisch zusammen, andere
streichen, pugen, laufen hin und her.

Der Raum ift nicht wiederzuerkennen. Ich bente noch an bie tahlen, leeren Wände, die großen Fenfter, die stumpf und öbe vor sich hinkarrien. Als man uns nach langem Laufen und Schreiben und Reben ben Raum jur Berfügung ftellte und ich bas erstemal mit meinen Rabeln dort war, ba gudten fie gang enttäusigt auf bas leere Jimmer und fragten nur: "Ift bas nun unser neues Selm?"

Aber bann machten fie fich an die Arbeit, und nun find wir jebe freie Minute in "unserem heim", um es so schök wie möglich einzurichten. Der Stolz ift unser Bücherständer, Auch einige Bücher haben wir schon, wie "Wein Kampf", "Reben des Führers", das Rädelliederbuch, ein paar hefte "Das Deutsche Räbel" u. a. Sie kamen mit einem Bild des Führers in einer riefigen Rifte aus Deutschland und waren für uns die schnachtsfreude.

Isse sigt mit ber Laute am Fenster und übt neue Lieber, "Hat mal alle ber, ich habe eine ganz grobe Ueberraichung für euch!" Hei, wie sabren da die Köpse berum, der Pinsel sliegt in die nächste Ede, der eben angefangene Stuhl mird seinem Schickal überlassen, jagar Isse, die die Rube seibst ist, bort mit einem schrillen Ion auf zu spiesen und drängt mit den anderen neugierig heran.

"Was denn?" "Erjähl doch!" "Betommen wir wieder eine Rifte aus Deutichland?" "Geben wir Conntag fammeln?"

"Magen wie eine Fahrt?" Und als ich auf die lette Frage nide, da ift tein halten mehr. Alles redet durcheinander, jede weih einen belleren Rat, hat hundert Plane und Immer wieder dieselbe Frage: "Ist es wirklich wahr, geben wir zum Wochenende auf Fahrt?"

Un Arbeit ift heute nicht mehr zu benfen. Wie ber Wind find die Diabel fort, um jeht icon Mutters Borratsfammern zu plundern und die Kiften zu paden, denn eine "Organisationsabtellung", wie eine unferer Kameradinnen aus einem Sommerlager im Reich ichrieb, an die man fich nur zu wenden braucht, und die sich bann über Berpflegung und Unterfunft ben Kopf zerbricht, haben wir hier nicht; das int jede selbst.



"Und dann zum Wochenende ging's auch bei uns auf Fahrt!"



#### Muf Sahrt ben Smafofint entlang

Run ift es soweit. Eben ift die Sonne wie ein fenriger Ball am Stmmel aufgestiegen, da blaft unter horn jur Absahrt. Die ichwarzen Bons fleben grinfend am Strafenrand und winten und lachen. Die beiben Lastautos wühlen im Sande, unsere Lieber klingen in den Gassen ber Stadt, die Wimpel flattern im Bind. Erita spielt auf der Jiehharmontsa, und wir fingen die Lieder, die über Meere und Länder, durch den Mether und in Briefen aus der Helmat zu uns gedrungen find.

Das Mrer, über bem noch ber lette Nebel wie ein undurchfichtiger Schleier hangt, bleibt hinter uns jurud. Dunen tauchen auf, sieben fich in berrlichen Schattierungen am Ufer bes Swafopfluffen bin. Am horizont ragen bie Spigen ber machtigen Felegebirge in den nun blauen, sonnigen himmel.

Die Sonne brennt, unfere Reblen find troden, ber feine Sanbftaub reibt in ben Augen, wir werden ichon etwas ungebulbig.

Da leuchtet auf dem jenfritigen Ufer ben Swafopbettes ein neites Farmethauschen. Bir find auf der erften Station angelangt, Gibt bas ein Fragen und Erzählen! Die Farmers-leute zeigen uns voll Stolz ihre Farm, erflären und antworten gebuldig auf unfere vielen Fragen und laden uns dann ein zu friicher Buttermilch, die in großen Kannen auf dem Alfc feht.

Run ergablen mit von unferem Beim, von ben felbitgegimmerten Mobeln, ben lichten Borbangen, von unferen Buchern und von bem großen Subrerbilb, bas über unferen Bimpeln hangt.

Die Farmetefrau bort und lächelnd zu und zeigt uns bann ein aus ber Zeitung ausgeichnittenes Bilb bes Führers: "Wir möchten fa schredlich gern ein recht gutes Bilb haben; es gibt einem immer Kraft, wenn man mal verzagt."

Wir sehen uns fill an, und als wir uns auf bem geräumigen Plag vor bem Saufe verabschieben, übergibt "unsere Büngfte" bem Farmer ein Bild unseres Führers, bas wir von Kamertadinnen aus Deutschland geschidt befommen hatten. Wie glüdlich leuchten de die Augen unserer Wirte, und der Sanderdruck ihr noch einmal so felt, als wir ihnen von den abfahrenden Bogen herab zum letten Rale die Sand reichen.

Die Sonne feht jeht gerade über uns und brennt mit beißen Strablen auf unfere "Gudwester". Der Wagen rattert burch die Stille der Steppe, der Sond mablt unter den Addern, es geht nur langjam vorwärts. Wir werden bin- und here geschautelt. Plöglich ein Rud, dah mir durcheinander fullern, und das Auto fieht. Schnell klettern wir herunter und besehen uns den Schaden: Festgesahren!

Die Raber breben fich wie wild, ichleubern ben feinen Sand wie Diubijchaufeln berum. Auch bie Jungen find nun berangetommen. "Wenn es weiter nichts ift", lacht ibr Führer, und ftemmt fich ichon gegen ben ftedengebliebenen Wagen. Umjonit'

Rur der Motor heult und brohnt, "Fefte, ichieb man!" "Run zeig mal delne vielgerühmten Arafte!" Run paden auch die anderen Jungen ju, die Schultern heran, Musteln angespannt und "Saurud! Saurud!" Ein feichtes Beben, und wir find aus dem Sandloch heraus . . . Und weiter geht die Fahrt . . .

Die Zeit vergebt, icon finft die Sonne berad, es wird buntel und tubl, wit figen um das Lagerfeuer und halten eine Felerkunde. Botte von der Gemeinschaft des Blutes, von Kameradicaft, Berpflichtung, Treue und Mut Klingen in den Abend und prägen fich tief in unsere herzen.

Wir find nur zwei Gruppen, die fich hier getroffen haben, aber mir wiffen, dah auch in den anderen vielen dasselbe Mollen glühr. Lieder aus der Heimat ichwingen über den fiammenden Holztog, ein Rahnspruch. Langfam fintt das Feuer zu einem glimmenden haufen zusammen.

Ein paar Rilometer welter blafen die Jungen den Japienfreich. Wir machen uns unfere Lager zurecht, nur unfere Jüngfte will es nicht tapieren, Endlich nimmt sich Erika ihrer an. "Sieh mal, so mußt du das machen. Erft hebst du eine Schicht Sand aus, dann schüttest du die Aiche in die Bertiefung, Siehst du, so. Nun tommt wieder Sand darüber, und jest kannst du schlafen, ohne daß es vom Boden ber kalt wird!"

Raich haben fich alle in ihre Deden gewidelt; ich gehe herum fage ibnen gute Racht, und balb ichlafen fie tief und feit . . .

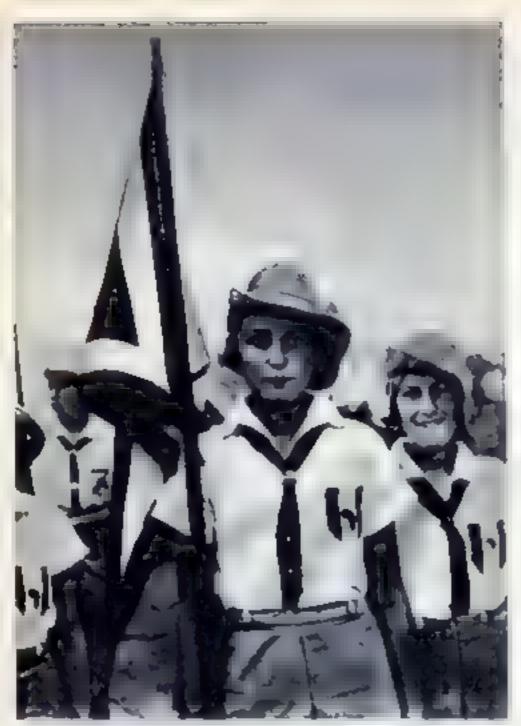

#### Dies Banb ift nun Seimat

Nun ift ber feste Tag berangefommen. Wir find zwar alle noch ein bischen mude von ben geftrigen Sportwettfampfen, ben Boltstänzen und bem Lagerzirfus, aber trogbem wollen wir auf jeben Kall noch eine Banberung in die Berge machen.

Die Schuhe haben wir ichon langft ausgezogen und verluchen unn, an ben tablen Felfen hochzutlettern. Der Stein ift glatt, und wir rutichen immer mieder ab. Rur bin und wieder finden unfere Sande Saft in den Rillen, und banw gieben mir uns mit einem Scherz ein Stud bober.

Enblich find wir oben und ichauen auf bas Tal zu unleten Füßen. Enblos weit breitet fich unter uns die Steppe aus, Sand, nichts wie Sand, bin und wieder Steppengras und table Relfenberge, hier und ba ziehen in ber Ferne Wildherben . . . Ueber bem Ganzen wölbt fich ein himmel, wie er nur in Afrika zu finden ift.

Sier oben fühlen mir gang ftart die Liebe zu diesem Land, bas unsere Selmat ift und dem wir die Treue halten troh aller Schwierigleiten. Wir schweigen und fühlen doch alle dassielbe, fühlen unsere Berbundenheit, unsere Zusammensgehörigkett.

Am Spatnachmittag holpern unfere Autos wieder burch bie Stadt Sell und frohlich Mingen unfere Lieder, und in unferen Augen liegt noch bas Erlebnis ber Fahrt." -

Diese Arbelt am beutschen Balestum in Afrita nahm für unfere Kameraden und Kameradinnen in Sudwest nach furzer Zeit ein Ende durch eine Berfügung der Mandatsreglerung, die die Sitter-Jugend auflöste und die Jusammenarbeit mit uns verbot.

Wenn wir nun auch nicht mehr unter ber gleichen Fahne marschleren tonnen, so fteben wir in Treue zu unseren Brübern und Schwestern brüben, die gleichen Blutes und gleicher Art sind. Wir wiffen um ihren Kampf um deutsches Wesen, fie mögen es wissen, über alles Trennende hinweg, daß sie nicht vergesen find, benn Blut lat tat nicht von Blut, und Art läht nicht von Art.

Auf verstreuten Gruppen der Pfadfinder und Maiden bauten sich damais in unseren Kolonialgebieten Hitler-Jugend und BDM. auf



# Jungmädel erzählen

### Dif-3i-plin



Lifa und Inge waren im Frühjahr zu ben Jungmädeln getommen. Sie fanden es fein,
jest immer Dienst tun zu burfen. Wenn sie erst die Jungnädelprobe bestanden hatten,
und wie die anderen Anoten
und Tuch tragen durften —
bavon sprachen sie immer
wieder untereinander.

Es hatte lange gedauert, bis fle endlich die Erlaubnis bes tamen, vierzehn Tage ins Lager zu geben. Lifas Rutter meinte, sie wären dazu nach zu tlein, und Lifa tonnte bestimmt

nicht allein mit ihren langen, diden Jopfen fertig werben. Schlieflich festen fie ihren Billen doch burd . . .

Run lebten fie icon felt vier Tagen im Jungmabel-Lager und hatten fo viel ju feben und ju ftaunen, daß fie noch gar nicht recht gur Befinnung gelommen waren.

Denn mittage muhte man ja nach Saufe fcreiben, — bas hatte man fest versprochen, — und augeebem brauchte man nur die Augen ju ichließen und mit dem Rachbenten anzufangen, bann schlief man sofort ein in der warmen Mittagesonne.

Aber eines Morgens beim Frühltud mar Inge auftallend fiell. Blia fab fie ein paarmal präfend von der Geite an, aber das mertte fie gar nicht. Gie ah auch viel langjamer als sonft; benn Lifa griff schon noch der dritten Schnitte, während Inge immer noch nicht mit der ersten sertig war... Und sonft konnten sie doch so fein miteinander Schritt halten...

"Ja, was haft bu benn eigentlich?" fragte Lifa foliehlich, als fie nicht langer mit anlehen tonnte, wie Inge immer mehr in fich verfant. "Sag mat, weiht du, was das ift: Dif-gi-plin?" war die Antwort.

Lifa fab verdust auf. "Dif-gi-plin? Rnun-ein. Ram bas nicht in bem Spruch vor, ben Ilfe heute morgen an ber Jahne fagie? Aber was es ift, fann ich dir auch nicht genau erflären, — nur fo ungefähr. Um besten, wir fragen Ilfe nachher banach."

"Madel, hort mal zu", fagte ba Sife in bas Gefprach ber beiden hinein, "Ich habe eine feine Ueberrafchung für euch. Rach bem Frühltud geben wir sofort zum nächten Dorf, und ihr bürft den Bauern beim Achrentesen helsen. Macht euch ichnell sertig, wir müssen eine Stunde laufen. In zehn Rinuten keht alles bor dem Lager angetreten."

Eine Blertelstunde später jogen sie singend an der Lagerwache vorbet. Juerst ging es ein Stud durch den Wald, da war es fühl und schattig; aber als sie dann auf die Landstraße tamen, mertten sie erk, wie sehr die Sonne brannte. Roch eine halbe Stunde! — Lisa stöhnte innerlich, aber nur innerlich "Ich habe ja solchen Durst!"

Auf einmal hörte fie Ilfes Stimme: "Lifa und Inge, ihr bleibt zurud und wartet auf Grete und Liefel und zeigt ihnen ben richtigen Weg. Sie bestellen brüben auf dem Bauernhof Wilch für heute abend. Dier geht es links ab und bann gerabes aus die zum Dorf. Es ift nicht mehr weit."

Lifa und Inge blieben fiehen. "Ift das eine Glut!" fagte Inge, "Soffentlich tommen die zwei bald, fanft gerfliefte ich." "Sieh doch nur", Lifa wurde gang anfgeregt, "fit das nicht...? Rastürlich, das ift ein Eiswagen. Hab du Geld mit?"

"Ja, zwanzig Pfennig habe ich noch", fagte Inge zögernd, "aber wir dürfen doch nicht . . ." "Ach was, in der Stadt, zu haule, dürfen wir auf der Strake tein Eis essen, wenn wir in Bundestracht lind. Aber hier ist das boch etwas ganz anderes," Da hielt auch schon der Etswagen vor ihnen. "Na, fleines Fräulein, soll's was sein?" fragte der Belitzer freundlich. "Ja,

bitte, zweimal". Inge tonnte nun boch auch ber Berlodung nicht wiberfteben. "Gemilcht?" "Ja." Sie waren so vertieft, baß sie nicht einmal Grete und Liefel bemertten, die im Laufschritt worbeitamen. "Beeilt euch, buß ihr nachsommt", riefen sie zurud.

Lifa und Inge eilten hinterber, die Eishörnchen hoch in ber Sand und im Laufen bas fluftig werdende Eis auffangend. Aurg vor dem Dorf marteten bie anderen.

31fe tam ben Rachzüglern entgegen. Gin turger Blid auf bas Gis, - bann fagte fie: "Ihr werft bie Bornchen folort hier in ben Graben." Lifa und Inge faben fich verbust an, faben bann ungewih auf Ilfe. "Babt ihr verftanben?" -

Best begriff Inge. In habem Bogen flog ihr Etshörnchen burch bie Luft. Life ichatteite ben Ropf und ichledte verlegen weiter. Aber ba betam fle einen ernften Blid von Inge, und im nächten Augenblid nahm ber Graben auch bas zweite Hörnchen in Empfang.

Rein Wort fagte Ilse weiter. Schweigend und mit roten Ropfen reihten die beiben sich ein. Erft als sie durch bas Dorf gingen, flüsterte Lisa: "Du, jest weih ich aber gang genau, mas Distration ift." "Ja," ermiberte Inge ebenso leise, "Das weih ich jest auch, — für immet."

Eine nteberfacfifde 3 M. . Sührerin.

### Ein Sportfest und ein Sack Kamillen



Es follte jum Sportfest gehen, bem nächten und größten Ere eignis, das unferer Jungmädels schaft bevorstand. Dazu brauchte man Gelb für die Fahrt, dann noch die Elnwilligung der Eleiern... Irgendwie muhte belebes beichafft werden.

Es war eine große Aufregung noch dem Gruppenappell, an bem bas Rähere zum Obergausportfest besprochen wurde. Tausiend Mäbel und Jungmäbel sollten tommen, und die Midbel würden die Körperschule zur Rulit turnen, für die

Jungmabel gab es Bobenturnen, Laufichule und eine luftige Sptelwiefe. Die Obergauführerin wurde ba fein, ber Gauleiter und vielleicht ber Reichsjugenbiührer . . .

In einer großen Beltftabt follten bie Betttämpferinnen ichlafen und alle anderen Jungmabel in ben Schulhaufern, mo für germöhnlich nur gelernt wirb. Darüber war fich bie Jungmabelsichaft eluig, hintommen mußte man irgendwie. Es gab große Beratungen um ben einen Puntt: Gelb! —

Wir waren auf Dienktahrt und tamen durch ble fleine Stadt, Länge ber Ausfahrtstraße war ein langer Feldrain. Un bem Rain hodten Jungmädel. Wit wuhten reft nicht recht, was fle bort wollten; aber dann saben wir große Sade, Brotbeutel, tleine Rorde und Tajchen, und alle sollten noch mit Ramtilen gefüllt werben!

Unablöffig budten fich die Madel, und langiam wurden bie tielnen Roche und Laichen, wurden bie Brotheutel voll , Aber bie großen Gade ichtenen ichier unerfattlich ju fein. Ob die Jungmabelicaft wirtlich fo viel Ausbauer haben wurde?

Denn Kamillen find Hetlpflangen, und der Apotheter tauft fie an. Es geben zwar febr viele hundert tielne Blüten-töpfchen auf ein Rilo, und man muß fich viele hundert Male buden. Aber so eine Jungmadelicaft tann icon. eine ganze Menge leiften...

Und sie hat es geichaft! Die brei Mabel aus ber Jungmabelichaft, die erft nicht mitburften und icon immer gang verzagt dabet ftanden, wenn die anderen große Beratungen hielten, die drei berieten num eifzig mit.

Am Camstag por bem Obergausportfett ftanden alle hinter ihrem Bimpel, Gine fleine Jungmöbelichaft unter vielen anderen.

Gine turmartifche 3M. Führerin.

### Das war ein Schoner Tag



Seit zwei Tagen lebten bie Jungmabel auf "ihrem" Schlepper und waren von allem und jedem begeistert. Am ichonften fanden sie es abends, wenn sie auf ihre Strobjade frochen und gang letse noch ein wenig mit einander flüsterten. Dann hörten sie den Rhein raufchen, und es dauerte nicht lange, da waren sie unter dem starfen, gleichmähigen Geräusch seit eins geschlafen.

Aber heute abend war es nichts mit bem Schlafen. Rebenan fahen ber Schiffer unb feine

Frau und fprachen fo laut miteinander, bas die Jungmabel jedes Wort verfteben tonnten. Es half nichts, bas fie fich fest in ihre Schlaffade widelten.

"Rorgen muffen unbebingt bie Bucher in Ordnung gebracht und bie Rechnungen geschieben werden", hörten sie ben Schiffer fagen. Eine Welle blieb es fill, bann antwortete Mutter Anna: "Ich weih nicht, wie ich es icatfen foll. Die Wäiche muß gebügelt werben, bu brauchk mich zum Schreiben, ich muh auf die Rinder aufpassen, und essen wollt ihr auch alle. Wenn man nur einmal einen haben Zag zum Ausruhen haben tannte!"

Bis bahin maren bie Jungmabel gang zuhlg gewesen, aber nun bewegten fich auf einmal ein paar gleichzeitig, und eine Stimme rief vorsichtig: "Lieu!" — "Ja, was ift benn?" — "Du, Lieu, tonnten wir nicht ...?"

"Ach ja, bitte Lles!" Mit einem Schlag fetten fich vierzehn Jungmabel in ihren Schlaffaden auf und fahrn im Salbbunfel gefpannt zu Lies herüber. "Jawohl, ihr tonnt — felbitverftanblich", fagte fie. "Aber num schlaft, sont felb ihr morgen viel zu mibe."

Am nächten Morgen nach bem Morgenappell lieh Lies nicht jum Frühftild wegtreten wie fonft. Die Jungmädel faben fie erwartungsvoll an. Jest tam es. Da hörten lie Lies auch ichon fagen: "Wir haben nun zwei Tage in der Gonne gelegen und ausgeruht. Beute arbeiten wir Wir helfen den Schiffersteuten. Mutter Anna foll einmal einen halben Tag frei haben!"

Raum tonnten es die Jungmebel erwarten, bie fie ihre Arbeit augewiesen betamen. Rafch frühltudten fie, und dann ging es au Mutter Unna. Die machte große Augen, als auf einmal die Jungmedel vor ihr Randen.

"Bier Jungmabel melben fich jum Ruchenbienft." - "Drei gum Bausblenft." - "Bir zwei paffen auf bie Rinber auf." -

"Lotte und ich bilgeln alle Sandtücher und Tafchentlicher", fagte Trubel. Sie tonnte es bestimmt, fie hatte es zu Saufe ja icon fo oft getan.

Mutter Unna mußte gar nicht, was fie fagen follte ... und als fie bann jebez ihre Arbeit gegeben hatte, ging fle ju ihrem Mann und meinte; "Lange bleiben fie ja bestimmt nicht babei. Aber es ift boch icon, daß fie wemigktens belfen wollen."

Das Mittageffen fcmedte noch einmal fo gut wie fonft, und im handumdreben war bie fleine Ruche blipfauber. Mutter Anna tonnte bezuhigt ihre Rechnungen herausholen.

Am Abend fahen die Jungmädel im Arels auf dem Bretterboden, ber fo ichon warm war, weil den gangen Tag die Sonne
auf ihn brannte, und fangen. Mitten unter ihnen fah der Schiffer mit dem furgen Pfeischen. Mutter Anna brachte die Alnder zu Bett. Aber da tam fie ichan zurud, den Stridstrumpi in der Sand, denn fie tonnte im Duntein genau fo gut friden wie beim hellsten Tagestlicht.

Es war fo fill, bag den Jungmadeln gang feierlich jumute wurde Der himmel ichien vom Waller aus viel höher ju fein, als wenn man zwischen den haufern ftand, und die Sterne waren viel größer und leuchtenber als in der Stadt Breit und rubig ftrömte der Rhein dem Meere zu. Tiefe Stille war

"Das war ein schöner Tag heute", lagte ba ber Schiffer auf einmal in die Stille hinein, "nicht, Mutter?" Mutter Anna nicke: "Ich dachte immer, Jungmäbel wären noch so halbe Kinder, die nur singen und spielen und wandern und suftig sein könnten. Aber sett weih ich, das ihr ganz anders seid .... Und am meiften freut es mich, das ihr nicht viel darüber redet, sondern frisch und frästig zupadt."

Die Jungmabel waren gang fill geworben, — sor Freude und Stolg ... Als Lies fagte: "Best wollen wir gum Schluf noch das Abendlied fingen", ftanden fie auf und fasten fich teft bei ber hand, — und ber Schtffer legte fein Pfetichen für einen Augendlick weg und Mutter Anna ihren Strickftrumpf.

Fine Biertelftunde später hörte man nichts mehr als das Rauschen des Rheins und ab und zu das Klirren der schweren Anlersette...

Ein nieberrheinifdes Jungmabel.

### Um den Brühlport



"Alles aufteben! Antreten zum Morgenlauft" — "hach, was bin ich mube!" "Wie fpat ift es benn ichon?" — "balb fieben! — Aufteben, Aufteben!"

Inge, bie wir an jebem Morgen mit verkärttem karm aufweden muljen, denn bas Tuter
horn bat fie noch nie gehört,
tutlert itch auf die andere
Gelte. "Ach, lagt mich boch noch
ichlasen, ich bin ja fo mube!"—
"Raus, raus!"

Da flettern fie alle aus den Zelten. Manche noch etwas verichtafen und ungeichidt, aber

pon ber frifden Morgeniuft find wir alle baib hellmach.

"Ireiningsanzüge ausziehen!" Auch bas noch! Die Beltführerinnen fieben vor ihren Mabeln. Rann, bet uns fehlt boch eine! Ach fo, Inge. "Dife, fich einmal nach." Ile tommt mit bem Beicheid jurud: Inge hatte Bauchichmerzen. Stillvergnügtes Schmungeln.

Bahrend wir anderen jum Frühlport laufen, mit welten Schritten durch bas tauleuchte Gras, tommt unfer UD.-Madel icon mit ber verheihungsvollen Riginusölflaiche.

Mis wir gurudtommen, fitt Inge vor bem Belt und tammt fich bie haare. Dagu macht fie ein Weficht wie fieben Tage Regenwetter ... Rach bem Sport treten wir weg, um ben "Rulturbentel" jum Wojchen zu holen.

"Ra, Inge", ertundigten wir uns "was machen die Bauchichmerzen?" — "Ach", fagt Inge, "mübe bin ich gar wicht mehr, hunger habe ich auch nicht, und morgen — morgen macht ich ben Frühlport mit!"

Bir find im Bilbe

Gin frantifches Jungmabel.

### Das Jungmädeljahrbuch 1938

In Kurze wird es wieder in allen Buchhandlungen zu haben fein. Wie in den Borfahren wird es von uns, unferem Leben und Schaffen berichten. Reine langen, gelehrten Abhandlungen enthält es, soudern frische, lebendige Schilderungen und Bilber von Jahrt und Lager, Sport und Heimnachmittag aller Jungmäbelichaften des Reiches.

Jungmadel und Jungmädeljührerinnen haben auch in diesem Jahre wieder an dem Jungmädeljahrbuch milgearbeitet, so dah es wirtlich von uns und unserer Art spricht. Desbald' Jedes Jungmädel ich und unserer Art spricht. Desbald Jedes Jungs mädel sach und 1988, das im Parteiverlag der RSDUP., Franz Cher Rachsolger, München, erscheint.



Run war man icon beinahe eine ganze Boche lang hier in ber beutichen Ralante an ber Bolga, und die Jungen fingen allmählich an, fich baran zu gewöhnen, auf ber Baut neben bem breiten Bauernofen zu schlafen . . . Und morgens beim Aufwachen bie freundliche Bees Annematie, die so drollig iprach, und ben Beiter Johann und die vielen anderen fromben Menschen zu sehen. Es war luftig, daß es teine Schultunden hier gab und man den ganzen Tag auf der Dorftraße herumrennen und Schneemanner dort draugen bauen tonnte — zusammen mit den Kindern der deutschen Koloniken.

Sie sprachen ein wenig anders als die Jungen aus der Stadt — aber das war gerade besonders feln, denn fie sprachen genau so, wie ihre Borfahren, die früher einmal vor schrecktich langer Zeit hierher ausgewandert waren, dabeim am Abein und im Schwabensand geredet hatten. Alaus demübte sich, es ihnen nachzuahmen — das klang doch viel luftiger als das langweilige Lejebuch-Deutsch, das man in der Stadt sprach.

Und fonft — ach, auch fonft waren biefe fleinen Dorffungen und emdbel in ihren grauen feierlichen Joppen und den schwerjälligen Stiefeln viel klüger als man selber. Erbhafen fingen fie im Sommer — Beter und Klaus befamen die ausgespannten fleinen Felle zu sehen. Sie verftanden Pferde anzuspannen und Leiterwagen zu blen — und einige der Jungen waren sogar schan mit auf Trappenjagd gewesen, gang früh im Worgengrauen.

Ja, ber blonbe Chriftian vom Drüber-Better war fogar icon einmal mit auf Bolfpjagb gemefen — und babel war er boch auch gar nicht alter als Beter.

Ja, es war wirklich ichon hier in ber Kolonie — jo ichon, daß Beter und Klaus jogar ein wenig barüber vergagen, weshald fie eigentlich hierhergelommen waren, und daß daheim in Saratow und in Matujenet jest fremde holichemitische Soldaten durchs haus gingen. Es war jo interessant hier im Dorf, — nur wenn einer von ihnen zujällig einmal Mutters blaffes Gesicht bewertte, fiel ihm plöglich wieder ein, daß Bater und Ebba . . .

Dann rannten fie jum Bauern und fragten. Aber fciteglich: was nüht alles Fragen, wenn der doch auch feine Antwort auf das welh, was man ihm jagt. Riemand, niemand wußte, wo Bater jest eigenstich wedte. Und us fam fein Reiter auf erhistem Pferd — und en tum fein Brief . "Das weiß niemand, wie lange das noch dauern fann . . ." jagten fie. "Ran muß eben warten."

Aber Beter und Rinus wollten nicht marten, nein. Gie wollten miffen, mas geicah, fie wollten jum Bater - und Diutter, uch, auch Mutter fah nicht fo aus, als wenn fie noch lange auf Rachricht wurde warten tonnen. Sie machte fo feltjame Augen, wenn man Bater oder Ebbas Ramen nannte, nein, es war besser, gar nicht von ihnen zu reden, sondern ihr nur von Schneeballichlachten aber Balliptelen zu erzählen... Und dann eines Abends — man sat getade wieder einmal um den glatten Holztisch, und die Jungen versuchten, ebenso geschicht wie die Alnder hier in der Rolonie, Sonnenblumenterne zu knoden und die Schalen in die entsernteste Ede des zimmers zu spuden — ja, da hörte man brausen pierder getrappel und dunt ein Riopsen an der Tür.

Jurck fprangen fie alle auf und frützten jur Tilr — viele leicht mar es Bater. Aber bann, als nur ein frember Buriche in die verjchneitem Schafpelg in die Stube trat, fam plöglich die Anglt . . . der Bote mit den bereiften Augenbrauen und bem verjorgten Gesicht jah nicht jo aus, als od er gute Racherichten brächte.

"Bei une find fie ichon", fagte et. "Morgen werben fie mabl bier einruden, " Bet biefen Borten murben all die ermartungsvollen Gefichter ernft, und felbft bie Aleinften fentten bie Röpfe. Gie muhten alle, mas bas bebeutete.

Rein, vom Bater mußte ber Bote nichts. Er gehörte nur ju ben Burichen, die fich für ben freiwilligen Reldebienft bereitgestellt hatten, um die wielen Flüchtlinge zu warnen, die hier und dort, in jedem Dorf und beinabe in jedem Saufe, Untertunft gejunden hatten. Denn diefen Flüchtlingen aus ber Stadt warde es zu allererst ichlicht ergeben. "Ihr mußt heute noch jahren", jagte der Bote, "Weiter nach dem Guden."

Better Johann ging hinnus, um ben Schlitten aus bem Stall ju ziehen und die Pierbe einzulpannen. Er wollte selbst mit, wollte seine Gaste in Sicherheit bringen. Schweigend schluckte man ben Tee. Mutter sing an, dide Tilder und Blantel auf ben Ofen zu legen zum Anwarmen für die Fahrt. Wees Annemarie suchte für die Jungen ein zweites Paar dider selbstigektidter Strömple heraus. Sie pietten schustlich, aber es würde talt werden bei der Jahrt durch die Nacht.

Der Bote hatte sich aus seinen Sachen geschält und an den Tisch gesett. Doch bevor er trank, holte er ein zerknülltes Kapier aus seiner Tajche und hielt as Beter hin, "So sehen die Zeitungen aus, die seht da gedruckt werden von den Bolschewiten, Kannft du Russisch lesen? Ich frieg es nicht zusammen." Ia, Peter konnte Russisch lesen, Haftig beugte er seinen Kops über das schmiertge Blatt — da — gleich auf der ersten Seite nuter dem biden schwarzen Strich sach er ploglich Baters Ramen. Er sach zustisch geschrieden ein bihden anders aus. Aber es mar fein 3meifel, daß er es mar . . Und ba Rand weiter, bah — ju, bah Bater als Denticher unter dem Ber-bachte ftanbe, gegen die Bolichewiten zu nebeiten, und bag jeder, der ihn verhaftete . . .

Saftig knullte Beter bie Zeitung zusammen. Aber Klaus hatte fein plogliches Erblaffen bemerkt, er rif ihm das Blatt aus ber Sand, ftarrte und ftarrte . . . Doch bann betam er einen Fuftritt unter bem Tifch. "Rutter", fagte Beter warnend und fehr leife; "Richt merten laffen . . ."

Klaus verftand und nidte. Doch der Bote war jeht ungebuldig und brängte, was denn nun eigentlich in der Zeitung
ftand — und auch Mutter wandte ihr Gesicht vom Ofen wieder
den Kindern zu und sah sie stagend au. "Ach — nur so ein
bolschewistischer Unsten . ..." — Damit Rand Peter auf und
kleh dabet so ungeschickt an den großen Samowar, dah er
schwantte und dann langiam zur Seite fippte. Glüdlicherweise bahin, wo gerade niemand sas.

Es war eine ichredtiche Ueberichwemmung. Mutter, bie nur feitg war, buh niemand etwas von bem tochenden Walfer abbetommen hatte, suchte nach einem Lappen, die Ranner sprangen von ihrer Bant in die Hohe, und die Frauen quietichten vor Schred. Dann ftellte es fich betaus, daß Beter sich doch ein bischen dabei verbrannt hatte — nur ein wenig ben Arm, mit dom er an den glübenden Samowar gestoßen war. Wees Annemarie brachte Berbandszeug, und Rutter frempelte Betern Aermel in die Sobe — sie wurde ganz weiß dabei, so daß Beter und die gaberen ste auslachten.

Die Zeltung lag auf bem Fuhboben und war gang gerweicht; so ein bischen trat Peter auch hetmlich noch auf ihr herum. Dann tom ber Bauer schon herein und sagte, das die Pferde angespannt seien und der Schlitten von der Tür stände. Run bachte niemand mehr baran, was mahl in dem Blatt gestanden haben tonnte — seber tief und suchte nach seinem Petz und ben Filgstiefeln.

Endlich fahen fie alle im Schlitten, Beter vorn neben bem Bauern, Alaus und Mutter hinten im Strob vergraben. Schweigenb ftanb ble Bauerin im fnirschenden Schnee, brich mit ihrer harten Sand einmal ben Belg ihres Mannes entlang — bann fnallte die Beitiche.

Aber die luftigen Glodchen hatte bet Baner abgenommen, bie bimmelten und lauteten nicht wie fonft auf froben Schlitten-lahrten. Lautlos glitten die Aufen über den Schnee. Bölle und Bolfchewiten — es war von beiben gesprochen worden beute abend beim Gfien . . .

Bie ber Schnee gligerte und bligte. Im meifen Dunk maten bie legten Saufer ber Rolonie balb verichwunden. Go weit man feben lonnte, erblidte man nichts als bie weite folmmernbe Einobe

"Friert ihr nicht?" fragte Beter einmal und wandte fich im Schilten jurud. Gein Geficht war gang gefühllos von bem fcarfen Bind. Aber Mutter und Klaus fagen warm verpadi im Stroh.

Der Schnes war gefroren und glatt wie eine gligernbe Eisbahn, unter den Sufen der Pierde sprühlen zuweilen Junten hervor. Sie hatten die Ohren jurudgelegt, ichnaubten ein wenig — es sab so aus, als fürchteten fie fich vor irgend etwas "Die Bolse . . .!" sagte Better Johann ploglich und wies mit ber Beitscho nach hinten.

Irgend eiwas Schwarzes, das beinahe am Sorizont verschwand — jeht merkten auch die drinnen im Schlitten, daß der Bauer die Pferde nur noch mit Rühe zurüdhalten konnte. Wenn die erft schweisinah waren, rochen die Wölfe sie weit. "Ik — etwas Besanderes!? Wir fahren so rasend schnell", flusterte Rutter und zog Rlaus' Ropf in ihre Arme.

"Gar nichts — aber mir haben boch Eile!" — Doch nun follte Mutter unbedingt bie Dede bober hinaufzieben, fie wurde fich sonft noch bie Ohren erfrieren bei biefer faufenben Fahrt . . . Und eine Mutter ohne Ohren wollte Beter nicht haben, bei kimmt nicht . . .

Der Simmel verbunkelte fich. Schneemolten mabricheinlich. Das Duntle bort hinten verschwamm im meigen Rebel. Aber als gleich barauf ber Mond wieder am Simmel ftund, fab Beter, bag die Wölfe viel näher gelommen waren. Wan unterschied einzelne Tierkörper, ichwarze Klumpen waren er ...

"Rimm du die Pferbe . . . fagte ber Bauer. Er budte fich, suchte neben fich auf bem Ruticherfit - vorfichtig hab er bas Gewehr berauf, prufte, ftellte en bann zwischen feine Rnie.

So eifern der Griff auch mar, mit dem Peter jest die Leinen umllammert hielt — die Pterde fürchteten fich und geharchten ben Zügeln nicht mehr. Schneetlumpen und Einftilde flogen um den Schlitten ber — einer traf Peters Rinn, von dem es warm zu riefeln begann, "Laf ihnen freien Lauf", fagte bann ber Bauer, "Sest haben fte uns gewittert, die Wölfe . . . "

Beter nidte. Er hatte gar nichts anberes tun tonnen, als ben Pfetben ihren Billen zu laffen. Beinahe von feinem Sit gehoben wurde er durch die Kraffgespannten Jügel. Er wandte fich zum Schlitten zurud — Mutter hatte in der zunehmenden Dunfelhelt nicht bemerkt, dah jest er die Leinen hielt und ber Bauer des Gewehr umtlammert hatte.

"Was ift bas Schwarze babinten?" fragte fie. Er fchrie gurud, jo laut, bag es burch bie bide Berpadung bis an ihre Ohten bringen mußte: "Ach — nur fo'n paar Wolfe wahrscheinlich. Die tümmern fich gar nicht erft um unu!" Er nichte ihr zu, fie fah, wie er lachte.

Dah ber Borfprung tieiner und fleiner wurde, fab fie nicht. Auch bat bas linte Seitenpferd gu lahmen begann, mertte fte nicht. Sie wuhte auch nicht, was es bedeutete, bat ber Simmel buntler und buntler murbe.

Im Schnee find Die Wolfe im Bortell. Gle wittern bie naffen Pferbe, Die wehrlafen Menfchen in ihrer Rabe - aber bie Denfchen tonnen fie nicht feben in bem wirbelnben Schnee.



Begt begannen die erften Schneefloden vom himmel herabzulanzen. Run hörte man auch — gang aus ber Ferne und taum vernehmbar — einen bumpfen unheimlichen Ton, auichwellend und bann wieder erfterbend. Aber Riaus fab ftarr gerabeaus, und Mutter hatte fich, burch Beters Lachen beruhigt, tief in bas Strob surudgelegt und icutte ihr Geficht gegen bie wimmeinben Schneefloden.

Dann fah man auch vor fich etwas Dunkles. Einen Augenblid lang zudte Beter zurud — waren nun auch ichon vor einem Bölfe? Aber Better Johann tippte gegen den Arm bes Jungen und beutete auf ben schwarzen Fled am Horizont: "Das wird eine Kirgisenjurte sein. Die millien wir schaffen . . ."

Es war, als wenn die Pferde, finnlos por Angit, fühlten, was auf bem Spiel ftand. Pfeilschnell ichof ber Schlitten über den Schnee, naber und naber rudte die einsame Butte. Der eifige Luftstrom, die Schneemassen, die einem inn Gesicht geschüttet wurden, zwangen einen, die Augen zuzumachen. So merkten die im Schlitten nicht, daß ber Bauer fich mehrmals ftell aufrichtete und zurudspähte — das Gewehr bereits an der Schulter.

Dann hielt der Schlitten mit einem fo ploglichen Rud, daß alle vornüber fielen. Die Rirgifenhatte ftand verlaffen in einer Schneemehe — es war schwierig, fich ba gleich einen Eingang zu verschaffen. Die steifgestorenen Felle, die den Eingang sicherten, wollten nicht nachgeben.

Aber bann hatte Peter boch einen Durchichlupf gefunden; und mahrend Mutter mit verständnislosen Bliden hineinstolperte, ball Klaus dem Bruder, die Leinen und Stränge zu losen. Die Plerbe mußten mit in die Hütte, man konnte ste nicht draugen der Kälte und den Wötfen überlassen. "Erschrid nicht, wenn Better Iohann schieht, Mutter", rief Peter. "Er will den Wälfen nur einen Dentzettel geben — Gesahr ift teine."

Es war eng in ber Hitte. Bitternd brangten die Pferde fich zusammen, mit wrückgeworsenen Röpfen lauschten fie auf jeden Ton, der von draugen hereindrang. Auch Alaus und Mutter sahen mit angligeweiteten Augen auf dem Boden — nur eine bunne Fellwand trennte ste ja von draugen. Aber dann allmählich, als das heisere Heulen nicht näherkum, sondern immer in gleicher Entsernung blieb, schliefen fie doch ein . . Auch Mutter. Gle hatte der Kälte wegen ein dies Tuch um den Kopf geschlungen und hörte nichts von dem Heulen, da brauhen . . . Und Peter war so ruhig . . .

Die ganze Racht hindurch machten der Baner und Beier abwechfelnd und ichurten das Jeuer, das vor der hüttentur braunte.
Der ganze Schlitten mußte allmählich daran glauben — der
Bauer murde am nächten Tage zur nächten beutichen Kolonie
reiten und einen neuen beichaffen muffen. Aber die Bolichewifen murben einen menigstens nicht finden hier inmitten der
tirgifischen Steppe.

Ein breiter Ring von Spuren lief am nachten Morgen tund um die Hutte. Mutter fah es, fah Peters überwachten Geficht, die Feuerstelle. "Allo doch — waren die Wölfe fo nabe?" tragte sie und wurde gang blaß dabet. "Sie waren bicht hinter uns", antwortete der Bauer . . . Und Peter wandte der Rutter sein Gesicht zu: "Ich habe gelogen, Mutter. Aber du solltest doch teine Angst haben." (Fortsehung tolgt.)

# Der außendeutsche Bericht

Subetenbeutichtum

Die Prager Regierung hat in den letten Monaten das ganze sudetendeutiche Gebiet mit einem Art von ische his ben Stantspolitzeiftellen überzogen. Richt nur in den nordböhmischen Judustriebezirten, im Egerland, im Jier- und Riesengebirge, in Nordmähren und dem ehemaligen Desterreich- Schlesten, sondern auch in den entlegensten kleinen Städtchen des Böhmerwaldes und Süddöhmens, in Orten mit 2000 bis

### Achtung, Postbezieherinnen!

Mitte dieses Monats kommt der Postbote zu Euch, um die Bezugs- und Zustellgebühr für das nächste Vierteljahr einzukassieren. Haltet 64 Pf. bereit, damit Ihr "Das Deutsche Mädel" auch in den kommenden 3 Monaten durch die Post zugestellt bekommt!

2000 Einwohnern, figen eine Unmenge Gebeimpoliziften, bertelt, jeder margiftifden Denunglation ober jeder tichechifchen Grenglerphaniafie zur Berfügung zu fein.

Reben blefen Polizelmahnahmen organisiert Brag bie sogenannte "Staatsverteibigungsmache". Diese Wache seht sich aus
ben Angehörigen der Gendarmerie, dem Polizeiwachtorps, den
Gemeindepolizisten der Finanzwache und anderen Staatsbeamten zusammen. Sie wird militärisch organisiert und dewassnet
sein. Du blese Berusagruppen ausschliehlich aus Tichechen bestehen, wird seder Ticheche in den sudetendeutschen Grenzgebieten zusählich bewassnet sein. Iede dieser neuen Polizeistellen will sich durch immer neue Berhaftungen als überaus
nötig erweisen, Harmsofe Rebensarten, eine Pohtarte aus dem
Reich oder aus Desterreich, der Besty eines Buches oder einer
alten Zeltung, irgendeine Denunziation eines polizischen Gegners — und die ganze Apparatur des Polizeistaates seht sich
in Bewegung.

Ein subetenbeutscher Abgeordneter sagte sungt im Praget Parlament: "Geben Sie dem Sudetenbeutschtum Arbeit und Brot, vernichten Sie nicht seine Industrie und seine Wirticaft, dann wird bieses Bolt das besser zu banten wisen, als die Massenentsendung von Polizisten in die sudetenbeutschen Rotstandsgeblete."

Dat bie Prager Regierung jedoch alles baranicht, die Etbitterung ber judetendeutschen Bevöllerung weiter zu ftelgern,
zeigt das Ausreiseverbot für die 5000 Kinder, die nach Deutschland zur Erholung tommen jollten. Wenn dan Berbot aber
damit begründet wurde, das Deutschland nicht genügend Lebensmittel hat, dann bedauern wir falt, das die Tichechen sich nicht
einmal in unseren Sommerlagern überzeugt haben, daß wir
nicht Hunger leiben!

Der fogialbemotratifche Dinifter Cech erflatte bei einer Tagung in Auflig: "Es werbe ber Kampf gegen ben Falchismus und falchiftifche Staaten bis zum letten Atemzuge geführt werben. Die Riederringung des Falchismus fet die Aufgabe aller margiftichen Organisationen."

Welche Plane auf weite Sicht verfolgt werden, zeigt eine Bropagandalandfarte, die in der letten Zeit von ischechischer Seite verbreitet wurde, und die man, der größeren Werdes wirtung halbet, auch in Politariensormat vertrieb. Auf dieser Landfarte wird ein großes westslawisches Reich dargestellt, dem die Tschechollowatel, saft ganz Polen, der größte Teil Ungarns und Teile des deutschen Reiches und Oesterreichs angehören sollen. Die Laufit und ein Teil von Schlessen, die Städte Breslau und Dresden werden für dieses Reich der Zukunft ebenso in Anspruch genommen, wie der nördliche Teil von Riederösterreich. Der Begleittert der Karte sagt, das dieses staatliche Gebilde unter tich echt ich er Führung stehen würde, und daß insbesondere die beanspruchten deutschen Gebiete, auch volllich zum Tschechentum gehören.

Bel biefen Bunfctraumen icheinen bis Ticheschen allerbings zu überfehen, bag in Breslau und Dresben bie Jugend, die ja einft in diefem mestischen Reich unter tichechischer Führung leben mühte, hitler-Jugend ist und das Zeitgeschen mit offenen Augen iteht.



Sie hat MAGGIS Suppen und MAGGIS Fleischbrühwürfel mit auf Fahrt genommen. In kurzer Zeit kacht sie nun für alle ein kräftiges, wohlschmeckendes Essen.

MAGGI SUPPEN 1 Worfel 10 Pfg. MAGGI\* FLEISCHBRÜHE
3 Würfel 10 Pfg.





### STREIFLICHTER

#### Roman einer Jugend

lft der Untertitel eines Buches "Die Schule auf Woog", berausgegeben in einem betannten Berliner Berlag im Jahre
1934 (II). Hauptperson in biesem Roman ift die schöne Sangerin Gaby Steinweg-Ohlsen, "beren Anfunft im Nordernen
eine Sensation bedeutet". "Man macht Promenaden an ihrer
Strandburg porbei, betrittelt ihr Babeloftum, den Strandanzug, das Cape..."

Gaby "hat ein paar Bekanntschaften nicht vermeiden können, ein Hamburger Großtausmann ist darunter, der Attache eines südamerikanischen Staates . . , eine Biotinistin aus den Haag. die wiederum mit einem Anglo-Inder (!!) sehr litert ist. Richael Kornemann, der Hamburger, liegt mit seiner marchenhaften Schonerjacht im Hasen, und er freut sich, wenn Gabo ihm erlaubt, ein paar Stunden mit ihr zu segeln . . Gaby liegt ganz in Weiß, auf Kissen, die Kornemann ihr sogleich untergeschoben hat südrigens ein Bild für Wald aus dem Schwarzen Korps, d. B.) und träumt vor sich hin. Die Hollanderin slirtet zum Entsehen ihres Inders mit Gudamerika, und Bobescu ist tiessinnig, weil Wien ihm für heute die Gesolgschaft verweigert hat. Wegen Seegang und eventueller Folgen."

Nachbem so eine Weile ein munteren Spiel an Bord getrieben wird, geht der Berfasser dazu über, uns mit dem bekannt zu machen, was er für die Jugend unserer Zeit halt: "Dia zieht mit dem Riesengong den Sauptweg von Woog entlang. Bam—baum — sagt es, und immer wieder dam — baum. Zünftig, wie es sein muß: Man macht ein uninteresslertes Gesicht, man schlentert mit alten Gliedmahen, besonders mit den Armen. Un einem hängt der Gong, am anderen der Schlegel, der Gong pendelt von vorn nach hinten, und also schlegel, der Gong pendelt von vorn nach hinten, und also schlegel, der Gong pendelt von vorn nach hinten, und also schlege wan einmal darauf, wenn er an den Anien angekommen ift und das andere Mal hinter dem Rücken... Auf dem Dünenweg steht allein Gertie, Oberprimanerin. (Anm. d. B., Gertie ist die Tochter der geschiedenen Gabg.) Der Wind preht ihr den Rock gegen die noch zu lang erscheinenden Beine, rötet ihr Gesicht und zwingt sie, sich sest anzustemmen."

Sie hat eine Schulftunde versäumt und teilt es dem Leiter der Schule, der sie in ihrer malerischen Pose aufhöbert, mit. Er ist nicht weiter erstaunt, sondern sagt: "Du wirst einen gewichtigen Grund gehabt haben, Gertie." "Ja." "Ich will am Strande entlang gehen; wenn du magst, tannst du mit mit tommen, wenn es dir aber lieber ist, tannst du auch allein bleiben." "Ich tomme mit, Jeh". "Du haß etwas auf dem Herzen, Gertie; warum trägst du es nicht zu beinem Kameradschaftssührer?" "Weil es real ist."

Rach einigem hin und her — es wird über Bach geredet, und ob "man sich wohl in Lebenslagen auf ihn verlassen tann" und über eine "Glasglode, die über die Schuls auf Woog gestülpt worden iht", — tommen sie auf die Eltern Gerties zu sprechen. "Aber dan gehört in die Welt der Großen", mahnt Jessen. (Gertie ift 18 Jahre alt.) Da Gertie nicht in der Lage ist, sich im Gehen zu unterhalten, muß ein Fled gesucht werden, wo sie lang auf dem Rilden liegen tonn, "die Urme sind weit ausgebreitet, die Jinger spielen im Sande, und die Augen folgen den jagenden Bolten".

Rachbem wir mit Gertie, als bem erften Czemplar dieser galdenen Jugend, befannt gemacht worden sind, werden uns jeht
noch weitere hervorragende Bertreter vorgeführt. Das Mädchen
helga, das in Kunft macht, eine Liebelet mit dem Primaner
Dans-Peter von Königslöw hat und seht ihrer Jimmerkameradin Gertie verlündet: "Northeim gründet eine neue Rameradicast unter dem Zeichen des Sturmvogels und zieht morgen zum ersten Rale seine Flagge aus. Ich bin das einzige Mädel unter all den Jungen."... "Bom Sudan, dem Männerquartiet der Unter- und Oberprima, rüden die Jungen an, vereinigen sich mit den Rädels aus dem Schlaswagen, nehmen
die Gaurisantarleute, den "gelstigen Mittelstand" und die
Bache Oft, das Jüngste und Frechste, das es auf Woog gibt,
mit und traben den Dünen zu. Als sie schon am Strande
sind, kommt noch ein einzelner heran.

Ein großer wundervoll gewachsener Menich, die tleine, leuchtendrote Rappe auf dem Haar, mit webendem Mantel und in einem Tempo, als derührten die Füße den Boden faum. Im Augenblick ist er bei ihnen, bat sosort einen aus dem Mittelstand, dem er den Rantel zuwirft, hebt beide Arme hoch und





Weitestgehende Zahlungserleichterungen-Mößige Mondarden BINGER NXHMASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT BERUN WE-KRONENSTRASSE 22 - SINGER KUNDENDIENST DERAL



Bunte Beyer-Schnitte



Nachmittagskield aus schwarzem Lindener Samt Achten Sie beim Einkauf von Lindener Samt

auf den Markenstempel der Webkante

Workung bringt Sowinn

Big Mesitumtramental
B D M. - Gitarren
Louten,
Blockflöten
Handharmoniken
usw. handpearbeilet,
Haupttalalog 40
grattet
Rafenzahig.

Was & Ernst Flacker Werkstätte Markneukirchen Gegr. 1895 Control of the Contro

termanika- famili Masikinstr: Audi

ALCSS, Aingening

stariotir,

Beziehe Dich bei Deinen Einkäufen auf Deine Zeitschrift!





phortig Etrickkeider, Webwarm oder Beierwärche korten wellen, dann all zon Ele male Angebot nus, ich bieln ihnen z. ft.

ich bieln ibnen z. fl.

\*\*CLE. ID

Med el I Doria
(haffbares, pries
buterial) schot

the 6.35 m
Lasson Sin nich meine nenn reichhaftige Fruitsiche mit Stell- mei Sarbgreisen kuntening zusenden mit wählen 
lie in flabe. Fritten Sin meine Warten person, was nicht priliti, senden Sie einfach zurück.
Gerantie i im Lausch
ofer Geld zurüch

Corch Hausen (78 = Special - Hobestellers



Uncorrectable
and Jugend and
Mundhermonike
Sie bringt schöne
Stunden im Freutdeshreis, daheim ubeim Wandern. Det
Name HOHNER
verbürgt Oualität.
Kenngelalte Sprehinleitung unter Berugnahme auf diese Anmige kosteni durch
Matth. Habner A. G.
Taursingen / Würt.



Für Helmabend

Fahrf und Lager

Barenreiter-

Chorlibia

4M 4-

Verlangen file den Blockfidtenratgeber

(22%) hostent, v.d. Bouwark-Buck- und

Musikalieghandly.

Karrel-Wilhelmshöhe 15.

Reichhaftige Amwahl goeign. Apietmusik i. die Block-

fifte geen n. Annicht

# Nimm Gütermanns Nähseide -

denn sie ist elastisch, reißfest und farbecht.



fturgt fich mit einem faft tierifden Schrel ber Branbung entgegen. Sogar Laby Gobiva (eine Lehrertn. Anm. b. B.), bie immer angelfacfifche Rube mimt, bleibt fteben und fieht ibm nach. "Adill", fagt fie, "er ift unglaublid, er ift gang unglaublid." Dla fneift ben jufallig neben ihr ftebenben Tertianer Rarl in den Schentel und wiehert vor Freude. "Die Cobina ift offen und por allem Bolt gu ben Ronigslowanbetern übergegangen. Menich, ich fage bir, wenn die Sturmvögel morgen ihre Flagge verteibigen mullen, maden bie Gobivaleute Silfsftellung. Rur metl bie blonde Lady Schulter an Schulter mit threm Idol tampfen will."

Unterdellen unterhalten lich bas Ibol und Belga, und ber junge Gott gurnt mit feiner Unbeterin, weil es bisher noch nicht gelungen ift, Gertie für bie neue Ramerabicaft ju gewinnen. Selga glaubt nicht, dag Sans-Beter nur aus Ramerabicalt mit Bertie gufammen fein will, aber Bans-Beter "lacht fein llebenswürdiges Lachen; "Und wenn es nun etwas anderes ift, Belga? Rehmen wir einmal an, ich wollte ein großen Bilb malen: "Der Chirurg. Beiht bu, fo ein blaues Balbdunfel, aus bem ein icarfer Lichtlegel non oben bie Mitte berausichnelbet. Der Operationstifc und grell weiß auf ihm eine Frau. Operationsichmeftern, Affiftenten, bas alles ichemenhaft,

einzig und allein mit einem Lichtlegel mirb ber Mund ber Frau berausgeholt. Gin Dund, weißt bu, in bem alles fiegt, und bas Belicht bes Chirurgen, in bem ber Argt gegen ben Mann tampft (!!)."

In diejem Stil geht es auf der Schule auf Moog melter. Gebort noch bagu, bag fur bie neue Ramerabicaft ber "Sturmpogel" ein Song von Belga gefchrieben mirb, bei beffen Rompolition ber Mulitlehrer einen Indianertang por Bergnugen tangt.

"Dein Fraulein - ich verebre Gie - ting, ting, - mein Fraulein, ich begehre Sie - tam, tam, ja, ohne Spag - Sie ganz allein — im Mondenicheln — allein tatula, tatali . . . " Und am Abend um ? Uhr gieht Sans Beter, umftellt von allen Sturmvögeln, Die foeben einen fenten Uniturm gang Boogs fiegreich abgewehrt haben, unter Begeifterungsrufen ber Gobiva-Leute Die Sturmflagge ein."

Gehort welterbin noch jum Bild biefes "Romans", daß auch die done Gaby nach Woog tommt, einen fleinen Gliet mit Sans-Beter Ronigstom hat, bag fie ibre gange Gefeilicaft nach fich giebt und ichlieflich auch ihr ebemaliger Chegatte auftaucht, daß Sans-Beter mit Selga austneift, wieder eingefangen wird



Schokolade so gelobt — und im Grunde ist's so sinfach, den Geschmack aller Spelson und vieler Getränke mit Glüdeklee zu verfeinern. Wieviel Laufereien und Arger hat sie sich schon durch

... do wird nun ihr Kuchen, ihre | ihren ständigen Vorrat von dieser nahrhaften, ergiebigen Milch erspart i Ja, Glücksklee wor IHRE Idee - und seitdem gibt's keine miðlungenen Speisen, keine Verlegenheit am Familientisch,

aus ber rot- weißen

Ollas geliett mit

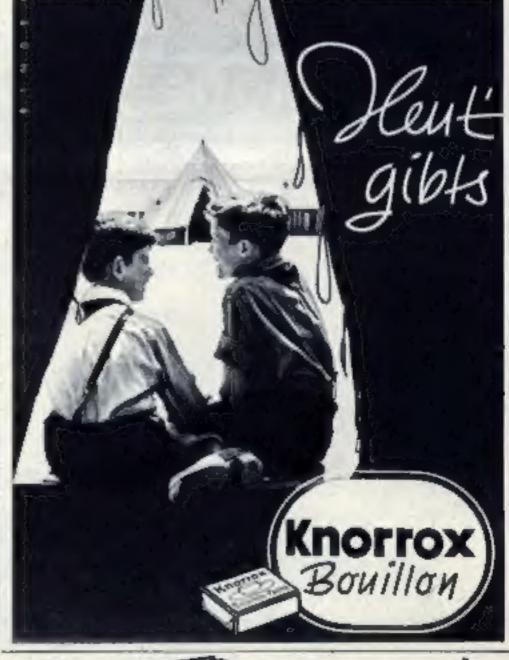